(3) Carl Heinrich Heydenreich.

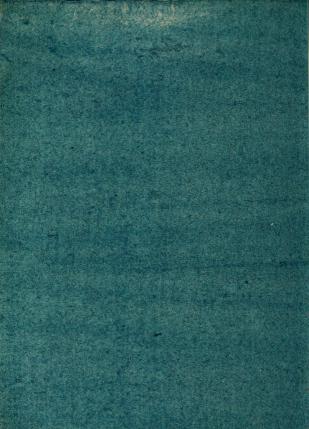

Carl Seinrich Sendenreich Carl Seinrich Sendenreichs de dichte, b e d i chte,

3 wenter Theil.

neueste Muflage.

Wien 1817. Ben B. Ph. Bauer. Storage 525 V.2 Carl Heinrich Hendenreich's

# Gedichte.

3wenter Theil.

Nach dessen Tode gesammelt und heraus gegeben von

A. S. Sendenreich.

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from LYRASIS members and Sloan Foundation

M. G. Seybenreich.

# Vorrede.

The Market Market Commencer

Ich übergebe dem Publicum hiermit eine Sammlung von Gedichten meines Bruders, des im Jahre 1801 verflorbenen Profeffors Carl Seinrich Sendenreich. Mur die eifrigften Unregungen von Geiten einiger feiner mabren Berehrer und Freun= be fonnten Beweggrunde ju diefem Unternehmen fenn, ja fie machen mir es fogar gur fußeften Pflicht und Freude. Wohl weiß ich es, daß mein Bruder ben Berfertigung fo mancher Bedichte feinesweges die Abficht hatte, diefelben, wenig= ftens nicht por genauerer Musarbeitung und Um=

anderung, heraus ju geben; allein ich habe fie bennahe gang ohne Auswahl geliefert, und das aus ziemlich wichtigen Brunden. Gewiß wurde ich jene Bereitwilligkeit und Zuvorkommung, mit welcher verschiedene Bekannte des Verftorbenen mir Bentrage lieferten, burch Sinweglaffung ei= nes oder des andern Studes, mit dem größten Undanke belohnen, und die aufmerksame Erwartung taufden, mit der man von verschiedes nen Seiten manches, und fen es auch nur geles gentliche, Bedicht fennen gu lernen wunschte, welches man vor der Sand immer nur dem Rufe und Mahmen nach kannte. Ubrigens wurde es, auch ohne alle Rudficht auf etwannigen Bortheil, meinem Bergen febr fchwer geworden fenn, da

mir auch das geringfte Undenken an meinen Bruder, und an fo manche gludliche und angenehme Stunde feines fo fruhzeitig geschloffenen Lebens auf ewig heilig und unvertilgbar ift. Er, der in Betreff feines Bergens und Beifies die Aufmertfamteit fo vieler Zeitgenoffen in fo hohem Grade auf fich jog; er, mit bem die Laune des Schickfals in der schonften Epoche feines Dafenns fo muthwillig fpielte, fonnte um defto gewiffer Un= fpruch auf meine nie verloschende Achtung und Liebe machen, je großer feine Berdienfte um mich in fo mancher Sinficht find. Mein hauptfachlichfter Wunsch ben ber Sammlung und Berausgabe ber Producte feines anerkannten Dichter = Salents ift ohne allen Widerspruch diefer: sein Anden=

ten auch in dem Sergen so manches Edlen zu er: neuern, und (wenigstens eine Zeit lang) zu er: halten. Dieses Glud ift mir um so theurer, je angenehmer es mir ift, denjenigen, welche sich nicht nur im Leben, sondern auch ben Gelegenheit seines ploslichen Todes so theilnehmend gegen ihn bezeigten, und vor kurzen fur die Errichtung eines ihm bestimmten Denkmahles so auszeichnend thatig interessirten, hiermit öffentlich den innigsten Dank sagen zu konnen.

Man wird übrigens, wie ich hoffe und munfche, schonend gegen diese Sammlung von Bedichten verfahren, welche, was besonders ben den bis jest noch unbekannt gewesenen der Fall ift, nicht insgesammt dem Drucke bestimmt waren, und wird bemjenigen, welcher ben feinen Lebzeiten immer fo unverdienter Beife unter der Beifel der Unmen= fchenfreundlichkeit und oft boghaften, lacherlichen Satpre erlag, wenigftens im Tode friedliche Rube und fanftmuthige Behandlung vergonnen. Schon feine fruhern Bedichte, welche er im Jahre 1793 heraus gab \*), mußten in einer critischen, perio= difden Schrift eine gang einseitige Beurtheilung erdulden, welche im bochften Grade ungerecht war, da mein Bruder, Tros der Dube, mit der er fich auf andere Theile ber Wiffenschaften legte, bennoch fo manches Meifterftuck ber Driginalitat lieferte, welches von ausgezeichnetem Dichter=Talente geuget.

<sup>\*)</sup> Der erfte Theil diefer Ausgabe enthält diefelben. Unm. des Berausgebers.

Daß jedoch in Betreff der neuern Gedichte des Berstorbenen, welche dieser zweyte Theil entshält, ben so manchem Stude Nachsicht nothwendig sen, last sich um desto leichter begreisen, je gewisser es ist, daß, wie ich bereits erwähnte, eine ziemliche Anzahl derselben vor hinlanglicher Bearbeitung und besonderer Auswahl nicht öffentlich erschienen senn wurde, wenn ein langeres Leben meinem Bruder verstattet hatte, ihre Berausgabe selbst zu besorgen \*). Ich für meine

\*) Ich füge in diefer Sinficht, befonders um den Berren Rritifern wo möglich Schonung und Nache ficht gegen mein Unternehmen gleichsam abzudringen, und zu zeigen, daß mein Bruder jedes Besticht vor der öffentlichen Berausgabe derselben erft hinlänglich umarbeitete und verbefferte, das so eben erft im Originale vorgefundene Gedicht: "Dem

Perfon habe mir wenig und faft unbedeutenbe Beranderungen erlaubt, und nur ba diefelben un= ternommen, wo fie unausbleiblich nothwendig waren, als g. B. in den letten Abendlauten des alten Schulmeifters ju Rrondorf u. f. w. Bu bebauern ift es gewiß, daß fo manches vielleicht fcabbare Bedicht des Berftorbenen durch graufa= men Bufall oder wohl ungludliche Bernachlaffi: gung, an welcher nicht felten Augenblide ber Berftreuung und des franklichen Buftandes Schuld fenn mochten, oft auch wohl durch willige Bulaf-

Undenfen der Frau D. Müllerinn auf Burghefler gewidmet zc.," welches man weiter vorne fcon unter dem Titel: "auf den Tod einer Menfchenfreundinn" finden wird, am Ende diefer Sammlung in feiner erften Geftalt ben.

Der Berausgeber.

fing und eigene Bestimmung des Berfaffers verlos ren gegangen ift. Dieß ift nahmentlich der Fall ben einem Gedichte auf Rant, dem er felbft in Briefen an einen feiner Freunde nicht geringen Werth benlegt. Diefes und noch mehrere, welche vielleicht vor allen andern benm Publicum eine freundliche Aufnahme hatten erwarten tonnen, war ich, Eros meines lebhafteften Wunsches und der eifrigften Bemubung von Seiten meiner und einiger Freunde, welche fich in diefer Sinficht für mich interefirten, nicht im Stande, in meinen Befit zu bringen. Ja, ich muß es offentlich bemerten, daß ich fogar verschiedene Stude def: halb dem Publicum nicht habe mittheilen konnen, weil diejenigen Individuen oder Familien, auf

welche fie Bezug haben, mir, oder vielmehr fich felbft, die Ehre nicht geben wollten, die Schriften eines Profeffors Sendenreich durch einen gerech= ten Bentrag gu' vermebren, und fich darin vielleicht nahmentlich ermahnt und aufgefiellt gu feben !!! Der Billigfeit diefer ruhmwurdigen Gub. jecte bat es alfo die Aufmertfamfeit, welche vielleicht mancher gute und brave Dann und Freund ber Dichtkunft auf diese Sammlung wirft, gu verdanten, daß in derfelben verschiedene, vielleicht fcabbare Stude, fehlen, die nicht felten derge= ftalt Bezug auf jene Perfonen hatten, daß man fich nicht entschließen fonnte, jedermann mit ib= rem Beifte und 3wede befannt ju machen.

Dem Verftorbenen wurde in Burgwerben ben Weißenfels am 30. Dec. 1801 durch einen freywilligen Bentrag feiner größten Verehrer, Freunde
und Wohlthater ein Denkmahl errichtet. Ein
Schreiben von der Sand eines meiner Freunde
wird denjenigen, welche den Wunsch nahren, das
mit bekannt zu werden, hinlangliche Auskunst
geben:

"Gestern, mein Freund, bin ich so gludlich "gewesen, das Denkmahl zu sehen, welches man "ihrem versiorbenen Seren Bruder gesest hat. "Ihnen diese Nachricht mitzutheilen, dieses Gesasschäft ift mir um so mehr interessant, je mehr "mein Serz an seinem Grabhügel empfand, und "je weniger zersiorbar sein Andenken in meiner

"Seele wohnt. Senn sie versichert, daß das Bange "den Wunsch aller befriediget, die ihn kannten, "liebten, verehrten und bedauerten. Auf einem "Würfel nahmlich sieht eine Urne, auf deren "Dedel ein so eben aus sciner daneben liegenden "Puppe entstogener Schmetterling siet. Eine "Schlange windet sich um diese Urne, mit gegen "die Puppe gerichtetem Kopfe. Um diese Urne "lieset man die Worte:

"Der große Beift entfich der "Macht der Sinne."

"Auf ber Borderfeite des Burfels :

"Carl Seinrich Sendenreich, ord. Prof. der Philos. "du Leipzig, ftarb am XXVI. Uprill clolococi, "XXXVIII. Jahr alt." "Auf der Rudfeite:

"Göttliches hat er uns oft "In Lied und Lehre verfündet; "Früh rief der Genius ihn, "Was er uns lehrte, ju fcaun."

"Bringen sie mit mir im Stillen demjenigen "Edlen Dank, welcher, wie ich gehört habe, "bereitwillig genug, besonders in Betress der "Worte auf der Rückseite des Würfels, eine "überaus lobenswürdige Umanderung unternahm, "und auf diese Art jenes unangenehme Misver= "ständniß, jene Unzufriedenheit hob, welche "durch die früher dazu bestimmte Inschrift gewiß "würde erweckt worden seyn. Denken sie sich "selbst, was für Gesühle mein Innerstes durch=

"ftromten, als ich mir am Brabe bes Berewig= "ten, in traurigfußer Ruderinnerung, jene Freu-"den alle wieder mahlte, welche mir ber fchas= "bare Umgang mit demfelben dereinft gewährte. "Gein Beift umschwebte mich unfichtbar, und "fegnete noch ein Dahl dantbar das Berg feiner "Berehrer und Freunde, die er fo ploplich ver-"laffen mußte, und welche ihm fo bereitwillig "einen öffentlichen Beweis ihrer innigften Uch-"tung und Dankbarkeit ablegten Leben fie "wohl!"

Diejenigen, denen, befonders die leften Lesbensjahre meines Bruders, nach der freywillis gen Riederlegung der Professur, noch unbekannt find, mache ich auf eine Schrift ausmertfam, welche vor furgen in Gottfried Martinius Berlage erfchien, und den Titel fuhrt:

"Carl Seinrich Sendenreichs, ehemahligen "ordentlichen Professors der Philosophie gu "Leipzig, Churakterifift als Menfchen und "Schriftstellers, von Carl Gottlob Schelle."

Der Verfasser schilbert das Leben des Verstorbes nen mit den Farben der reinsten Wahrheit und Unparteplichkeit, und erntet gewiß ben jedem Edlen vorzüglichen Dank ein, der ein Freund echter Wahrheit ift, und zugleich fühlender Freund meines Bruders war.

Leipzig, im Monathe Uprill 1802.

Der Berausgeber.

Gedichte.



## Erinnerung.

Die bu mir oft mit beinem holden Bilderfpiet Und taufend füßen Rantaffen entgegen ichtwebft, Im Burpurichimmer mir bie icone Baubermelt Der Rnabeniabre mablit, entichtafne Freuden wedft, Und ach! ben Simmelstraum von Ruh', die nicht mehr ift: Die bu im Abenddammern gern ben mir verweilft, Und von des linterganges Rlamme fanft vertlärt In tiefe Schwärmeren bie trunfne Geele wiegft; Die du um Mitternacht mir oft und oft erfcheinft, Und frobe Sage, Die Die Beit fcon langft begrub, Bon neuen aufgehn laffeft, Urnen mir befdworft, 2Bo noch beweint die Miche meiner Lieben rubt. Daß ihre Beifter traulich mir vorüber gebn : Woher, Erinnerung, das falte Graun vor die 3m friedevollen Schweigen Diefer Mitternacht? -Um Sorizonte bricht des Mondes reiner Straff Un taufend Wölfchen fich, die Landschaft rings umber Ift Schauplat für ber Schatten ftill romant'iches Spiel. Und, von den Fesseln einer eitlen Welt gelöst, Rann fren und groß die Seele herrschen, unbeforgt, Db fie mit hinterlift der Thoren Spott belauscht. Woher, Erinnerung, das falte Graun vor dir Im friedevollen Schweigen dieser Mitternacht? Warum senft Wehmuth sich auf dieses herz herab, Wenn sich mein Blick von dir zu Gottes Sternen hebt?

Bift, Freunkinn, bu nicht mehr die holbe Zauberinn, Die auf erftorbner Flur des Frühlings Rofen wectt? "Sit deine Macht verfiegt, gehorchen deinem Winf Die leichten Schatten fel'ger Stunden jest nicht mehr?

Du bift es noch, doch mahnt der fille Ernft der Racht

Den einsam Wachenden an deine Emigkeit. Ich feb', ich sehe dich, wie an den Sterbenden Du deine Urme schließest, wie die Unterwelt Mit seinen Schatten einst auch dich empfängt. —

Der Lebensfreuden Rofenfarb' erbleicht, Berlofchen ift der Feuerblief der Fantafie, Die zaubrifch jene Welt mir wieder fpiegelte; Die Täufchung gaufelt nicht mehr um mich ber, Und feine Schwärmeren verbirgt mich vor mir felbft. Ein tiefes Schweigen um den Unfömmling, Mur du fiehft noch vor mir mit ernftem Richterblid, In deinem Spiegel feb' ich, wer ich bin, Welch einen Burger jeht die andre Welt empfangt.

Es ift fein Lethe; fromme Dichter icufen Den Quell der Ruh', aus dem Bergeffung raufcht, Den ichonen Traum, der Manchem, der vom Leben ichied,

Den legten froben Schlag des Bergens gab. -

Warum, Vergeffung, hat fich ie ber Menfch nach bir gefehnt?

Warum verlangt, bes Erbenlebens Bilber Und alle Bande mit Bergangenheit In eines Stromes Fluthen untergehn gu fehn? Warum, erinn'rungslos die Bufunft zu begrußen, So wie er, neugeboren, diese Welt betrat? —

Führt fein Geschid nicht manchen schonen Sag berfen, Gind manche fuße Leiden nicht des Dentmabls werth, Berdient die Zugend nicht den Rrang der Ewigfeit?

Die Tugend ; wohl! wer nahme nicht die Ebelthaten, Wodurch er Gott fich naht, fo gern mit über's Grab ?

Wer fanbe diefe Lichtgestalten nicht entjust Im Spiegel ewiger Erinn'rung wieder, Wer fahe ohne Trauer Lethe's Wellen nicht Genoffner Lebensftunden Schatten fanft begraben, Wenn Friede nur ihm die Unendlichkeit hindurch Die ernste Stimme des Bewußtsenne tonte? —

Doch hier, da liegt's, warum mit Graun der Mensch In die Erinnerung ienseit der Gräber denkt, Für einen Lichtstrahl seines Herzens zeigt Ihr Spiegel ihm der Schatten tausende; - Und — was die Welt für Glanz der Sonne hielt, Ericheint in ihm ein Schimmer Lampenlichts. Da tritt aus tiefem Dunkel mancher Jug hervor, Den Eigendünkel seinem Auge barg.

Bom niedern Triebwerf mancher That Sinkt jeht der Schleher, und mit Scham Vebt der Betrofine vor sich selbst zurück. —

Ser tretet, gleifinerifche Seil'ge, die ihr gern Der Tugend Glorie um eure Saupter lügt, Ihr, die noch nie der Stachel des Gewiffens Um Mitternacht gewocht, die jeder neue Blid In euer Berg mit neuem Stolze füllt; Ihr Prediger von Tugend ohne Sttlichkeit,

#### man 23 mm

3hr Gunder, die ihr euch mit Engeleruhe lohnt, Sagt, firandet diefes Blud am Rand der Ewigkeit?

Wie? oder wird bas Grab bes Thoren Traum bes grangen?

D glaubt, es frandet dort, der Stahr des Gelbfibes trugs

Sinft wie ein Nebeldunft, der Prunk der Sauchelen Bleibt diebfeit, und im Spiegel der Erinn'rung Seht ihr Geftalten, wie ihr nie fie faht. —

Doch meg von euch! — Ihr ichlaft zu tiefen Schlaf, Mis daß dief Lied euch wedte! Schlaft benn ohne

Wom Hochgericht der Zukunft! Schlaft und träumt? Bon Lohn und Kränzen, bis die lange Nacht euch weckt!

Gefegnet fen mit feinem Thränenblid Boll Reu' und Demuth, jener Gunder dort, Der nimmer feinen Unwerth fich verbirgt, Bor feinen Lugenden in filler Scham erröthet, Der Zufunft naben Tlug ich en raufchen bort, und fich verdammt, und vor fich felbft erbebt!

#### mm 241 mm

Erinn'rung, fprich, vertilgt der Strom der Beit Das Rudgedenten bofer Menschenthaten nie? — Gie bleiben bof', ich fubl's, und feiner lebt, Der feines Bergens Laft nicht in die Zukunft tragt.

Rann uns ein Gott erlöfen, fann ein Mumachtöfpruch Die That vernichten, die ein irrgeführtes Berg Der heil'gen Zeit und der Erinn'rung übergab? Ift wo ein Mittler, der die Schulden tilgt, Der allmacht svoll auch leidet, und das übermaß Der tieffen Martern, die die Menscheit trägt, Gur ieden Sunder duldet, wenn er glaubensvoll Der Tugend höchftes Ziel mit heldenkraft erreicht? —

Welch Wefen mare bief? Erinnerung, bu ichweigft, Und dichter breitet fich um uns die Mitternacht. Bier ift das finftre Land für die Vernunft, Bier fieht fie demuthevoll hinauf ju Gott, Und fieht um einen Strahl, vor dem der Bongen Wahn Und jeder nicht'ge Wahn des Ufterglaubens flieht. —

Bu euch hinauf feb' ich in friedevoller Nacht, Ihr Sterne Gottes! Jener hohe Batergeift, Der eure fille Sarmonie und eure Wohner fouf, Schloß auch bes Menfchen Berg in feine Borficht ein, Und diefen Bergen wird in der Unendlichfeit Erinnerung die Lohnerinn für edle Thaten fenn. Die Schatten bofer Thaten, die der Mensch beging, Stehn dann, wie Fremdlinge, vor feiner Tugend da; Die Wolluft, daß sie nicht mehr möglich find, Sie ift die schönfte Bluthe in des Siegers Krang.

#### Qual ber Liebe.

Warum bebft bu, mein Berg? Warum entschlüpfen

Siets der Seufzer fo viel? Irrende Sinne, fagt

Barum gittert ihr furchtfam
Wie verlorne Beft' umber?

Ich verfiehe dich mohl, bebendes, armes Berg! Deiner Trauteften Bild ichwebet dir immer vor; Darum flattern die Ginne Im betäubenden Traum umber.

Athme Ruhe, mein Berg! dulbe der Liebe Qual, Und verrathe bich nicht! Raum dem verlaffnen gain, Und der dammernden Grotte Darfit bu beimlich die Qual vertraun. Alber - foll ich benn ftets ichweigen, und nie gestehn? Die verschloffene Pein ewig nur mir vertraun? Rein, ich dulb' es nicht länger; Laura wiffe des Jünglings Pein!

Schuchtern nah' ich mich ihr: "Madden, ich liebe bich! "Um frnftallenen Bach ruhteft du, und ich fah, "Uch, ich fahe bich lächeln, "Und bein Lächeln entwand mein Berg!«

2lber - wenn fie dich dann fühllos verspottete, 2lrmes, bebendes Berg! Statt der Erhörung Rufi Welächter dich ftrafte? - - Goweige lieber, und dulbe fill!

Lieblicher Abendwind, faufelft du durch die Flur, Wo die Trauteffe weilt, fage dann heimlich ihr: "Mein Gefifter ift Rlage,
"Die ein liebender Jüngling feufat!«

Und du, ichlängelnder Bad! ichluche' ihr im Stillen gu: "Thränen, Madden, um dich raufcht meine Welle fort!" Aber — nennet dem Madden Rur bes Liebenden Nahmen nicht!

# Berrn 21 ... 28 ...

8 U

## feinem Beburtstage.

Freude frangt bich an bem heut'gen Tage, Freude fohnt dir beinen edlen Fleiß; Ruhe tont dir bes Bewuftsenns Sprache, Und verfündigt ben begludten Greis.

Bater, Mutter geben dir ben Segen, Ohne ben fein Glud der Erde feimt; Freundschaft eilt mit Bunfchen dir entgegen, Bunfchen, nicht durch Fantafie erträumt.

Lebe! - liebe Gott und deine Brüder! Rimme fühn den Berg der Wahrheit auf! Und es tonen dir des Dankes Lieder, Fröhlich endet deiner Tage Lauf.

## Das neue Jahrhundert.

Tugendlich fühn, den Blid voll ernfter Stärke Und prophetischer Uhndungen für den Eroball, Rabft bu, (vor dir ftaumen und gittern Bölker,) Reues Jahrhundert!

Sage mir, Sohn der Zeit, was trägt dein Fittich, Segen oder Berderben diefer Erde? Wirst mit mildem Strahle, du Mächt'ger, schaffen, Oder vernichten?

Mube ber Wirbel und bes Ulemporens Bleht um Ruhe die Erde, die gewohnt ift, Daß, nach wilden Sturmen bes Winters, fanfte Sonnen uns tagen.

Aber fie fieht auch, daß verjungt und glorreich Aus den Trummern gerftörter Fürstenthronen Sich der Menschheit Gentus fiegend bebe, Sebe und berricbe.

Daf es fein Traum fen, was die Weifen faben, Daß ein feliger Tag den Geiftern nabe, Wo fie endlich laftende Retten brechen, Ronige fren find.

Siehe, da drängt die letten Wogenströme Schon dein Bruder jum großen Leeane, Und die Menschen fehren die duftern Blide Schaudernd nach dir hin.

Wellen voll Blutes frürzen aus der Urne, Und umfluthen Ruinen, Fürffen zittern, Burger fiehn mit heißem Gebeth gum Thron der Richtenden Gottheit.

Rönige, Burger, rettet eure Seelen! Seht in Strömen des Bluis den Glang der Wahrheit, Und es lehr' euch schaudernd das grause Bildnifi Herrschen — Geborchen.

Wahrheit und Recht und Gute fpiegeln öfters Sich in purpurnen Todeswogen fraft'ger, Uts in Formen, die der entzückte Runftler Liebend fich dichtet.

Rabe benn , junger Gobn ber Beit, und fegne Diefe fchmachtende Erde. Dich umfdweht fcon Der befrente Genius beiner Menschheit, Rabe und ichaffe!

Bahne dir Wege durch die Finferniffe, Und gerftöre, was deine Tritte aufhatt! Führ' ihn ber, den Tag des Triumphs der Geifter, Neues Jahrhundert!

Siehe, mich trägt auf wilden Meereswogen Jeht bein Bruder gu bir, und meine Saiten Tonen ahnend schönerer Zeiten hoffnung, Nabe und fchaffe!

Mus den Ruinen fleig' in iconen Formen Deine Schöpfung empor, und auf Befilden, Wo jeht helden blutigen Sieg erfämpfen, Jauchze die Nachwelt.

In das Stammbuch

bes

herrn U... Wi...

Lieber Jüngling, bilde dir ein großes Berg, Starf für himmelswonne, ftart für höllenschmerg, Beiter auf der Schickung buntes Spiel gefaßt; Rimm des Lebens Glüd, und trage seine Laft! Dente, daß in deiner Wallfahrt Labyrinthen Stelle Pfade sich zu harmonicen winden! Edle Freundschaft leuchte dir im duftern That Dieser Erde, wie ein milder Frühlingsftrahl! Glauben lehre dich Religion und hoffen, Und — du siehft schon hier den Simmel offen!

# Das einzige Meue.

Inschrift an jeden Ort.

Dier freuten Menschen sich, und litten, Befürmten ihren Gott mit misverstandnen Bitten; Bier bampften Opfer, raften Lästerungen, Quoll Segen bald, bald Fluch von Menschenzungen; hier quatte haß und Liebe manche Bruft, Mord und Erzeugung war des Menschen Luft. Der fleine Raum von Land, auf dem dein Fuß jeht ruht,

Trant manche frohe Thran', und manchen Strom von

Der Nater fah entzückt des Kindes erften Blick, Benm Todeskampf des Freunds fank hier der Freund guruck:

Nur eines weiß ich nicht: ob, feit die Erde ftand, Der Menscheit Gentus hier mabre Tugend fand? Bielleicht mar, seit ein Gott auf Menschen niedersah, Der Schöpfung Bierde nur im Traum der Beifen da; heil Dir, verberrlichte von deinem Lebenspfad Auch eine Spanne nur die erfte gute That!

~~~~

## Grabgefang.

# Giner Menfchenfreundinn gewidmet.

"Ruhe dir, und Rronen bes Giege, du Seele, "Beil du fo fcon marft!

Rlopfted.

### 1 7 9 9.

Rinne bin , ber Wehmuth beil'ge Bahre, Rinne bin auf diefes frifche Grab! Guter Menichen Graber find Altare, Rinnt, ihr Opferthranen, rinnt herab!

Es ift bin , das furge , icone Leben, Unfre Freundinn ichläft den langen Schlaf, Mur die Schatten ibrer Thaten fcweben Um und , die ihr Tod fo bitter traf.

Welch ein Nachball von den Sarmonieen Ohrer Tugend, welcher fcone Wiederflang! Bendenreich, II. Mag die Beit und ihre Sonnen flieben, Diefer Tugend droht fein Untergang.

Welche Seufger tonen um den Sugel, Der die Ufche diefer Guten dedt! Urme Seufger, habt ihr Beifterflügel, Dag ihr uns ben edlen Schatten wedt?

Fliegt ju Gott, und fordert fie jurude! Rlagt es Gott, daß wenig Gute find; Daß ben Qualen graufender Geschicke Schweiß und Blut und manche Thrane rinnt!

Daf die Bofen auf der Erbe fiegen, Dafi die Unichtld ichuchtern fich verbirgt; Dafi fich Taufende in Schlimmer wiegen, Wenn der Bufenfreund den Freund erwürgt!

Rlagt es Sott, und fordert fie jurude; Denn fie rettete und half fo gern; Bitwen, Baifen, mit bethrantem Blide Bieht berab fie von dem fernen Stern!

Uch, fie febrt nicht wieder; unfer Gleben, Unfer Seufgen bringt fie nicht gurud; Schone Seele, fannft du untergeben? Reift dich noch des Erdenlebens Glud?

Droben, droben, da ift ew'ger Friede! Glüdlich, wer fo fanft, wie du, erblaft! Der vergift ben höherm Geifterliede Bald der Erdenbilder graufe Laft.

Rube athmend, tauchft du fcon fie nieder In den Wellen der Bergeffenheit; Ja, wir fehn's im Geifte, nieder, nieder Ginft bir jedes tiefgefühlte Leid.

Dod - es bebt fich rettend aus den Wellen Mancher edlen Freude icones Bild, lind begleitet dich mit fonnenhellen Schimmern in das himmlische Gefild.

Freudeweinend fommt dir fier entgegen Gine jung re Seele, fcon, wie du; "Groft ift, Mutter," fagt fie, "Gottes Segen "Schon der guten Beifter bobe Rub!!"

### Das moos.

Auf Rofen folumm're friedlich der Glückliche, Den nur auf fanften Wellen das Leben trug; Auf fillem Moofe lagert einsam Traurend fein Saupt der Sohn des Rummers.

Ihn lockt das Thal im Blumengewande nicht, Und nicht der Jugend raufchender Reihentang, Der Wehmuth Wonne naht ihm freundlich, über ihm raufcht der Giche Wipfel.

Mit durft'gem Kleide hulle dich, filles Moos, Die Mutter Aller, fesselte ewig dich Un bange Graber und Ruinen, und an den duftern Stamm der Eiche.

Doch, wie das Beilden liebliche Demuth fpricht, Und filberschimmernd Unschuld die Lille, So weht aus deinem fanften Schoofe Eröftung und Rub' dem fillen Dulder.

Er athmet Friede, fieht er dich angeschmiegt Un ode Trummer grauer Bergangenheit; Es tagt vor ibm die ferne Berwelt, Sonnen ersteben, die längst gesunken. und wenn er bich in ichimmernder Mondnacht fieht, Der fillen Cotten einsamer, treuer Freund, Wenn du mit dammerndem Gewande über dem Grabe des Edlen macheft:

Dann hebt ihn Undacht machtig gu Gott empor, Der Rube Stille ichwebt ihm vom Grabe ber, Der Trauer eh'rne Bande brechen, Gelige Strahlen versendet Luna.

"Der aus niederm Moofe dem Leidenden "So fuße Ruhe fendeft, und über Sternen wohnff, "Du bift der Ruhe ewiger Urquell; "Dank für dein Leiden, ich will dulden!"

Das Leben, ein Traum.

Brüder, ein Traum ift unfer furges Leben, Aber ein Traum von großer, wahrer Deutung; Prufe dein Leben, und du fiehft prophetisch Bor dir die Zufunft. Dentmahl der Freundschaft.

Dem

herrn Cantor Wohlfahrt

ben

feinem Abgange von Burgwerben gewidmet.

"Quis desiderio sit pudor aut modus "Tam cari capitis?" — —

Sage, Dörfchen, warum haft du folde Erauer, Barum ift's in dir fo ftill und bang? Barum fdweigt mit herber Behmuth Schauer Deiner Kinder froblicher Gefang?

Nicht mehr fturmt um euch der Saale Tofen, Bater, Kinder, schonte ihre Bluth ; Wo fie tofte, lächeln bald euch Rosen Und der Frühlingssonne Morgengluth. Unfern euch verichlang der Urmen Butten Bablios das ergrimmte Clement; Guern Frieden ließ Gott nicht gerrütten, Gott, der Meere bindet, Meere trennt.

Seht benn froh bem Genius entgegen, Der nun bald vom himmel niederschwebt, Und mit Lacheln, voll von himmelsfegen, Schöpfrifch eure Bluren neu belebt!

Freut euch, bald befiegt den Tod bas Leben, Unferfieht die herrliche Natur; Freut euch, ihre großen Rrafte weben Mächtig auch in öder Winterflur.

Doch ihr ichweigt — und feht mit duftern Bliden Ginem Band'rer nach, der von euch wallt, Ginem Band'rer, hinter deffen Ruden Das Geläute frommer Seufzer hallt, ——

War er Bater euren garten Rleinen?
Gof er Eugenoffammen in der Rinder Berg?
Lehrt' er ihnen edle Ebranen meinen,
Und der Menfchenliebe fugen Schmerg?

Schofi ber Same, ben er bethend ftreute, Schon in euren Saufern fcon empor? Daß im Raufche fanfter Baterfreude Sich befeligt euer Berg verlor? --

Trauert, frauert um die Trennungsflunde, Die den Mann aus eurer Mitte reift! Wiffenschaft und Lugendlieb' im Bunde Wiften lang für euch sein Serg und Geift.

Und fein Angedenfen fterbe nimmer, Leb' in euch und euren Enfein fort, Ründ' auch einst des Leichensteines Schimmer Fern von euch des Mannes Todesort.

Wandre denn, du Goler, in die Ferne, Wo du fünftig deine Saaten freuft, Bild' auch dort fur beines Gottes Sterne Manchen guten, manchen weifen Beift!

> Liebe fommt bir bort entgegen , Liebe ruft bich bier gurud ;

Trauer an den Scheidewegen
3ft für beff're Seeten Gtud!
Denfe diefer Trennungsftunde,
Wenn dich dort die Freude frangt,
Denfe, fnupfft du neue Bunde,
Daß auch hier dem Denfmahl gfangt!

## Die Mantafer.

Im Wonnemonath faß id um Mitternacht Un meinem Jenfter, vor mir ein Lampenlicht, In mir Gedanten über Gottbeit, Graber und Zufunft, und fel'ge Geifter.

"Wer bift bu? dacht' ich, Geift, den fein Beift begreift,

"Du Nichterschaffner, der die Natur erschuf; "Du, der den beil'gen Götterfunken "Brenheit in endliche Geelen pfiangte?

"Durch dich nur bin ich, durfte mit heißem Durft "Rach deiner Rahe. Gubrt mich das Grab dir gu:

"Go fürze meine Lebenstage, "Daß ich den Bater der Welten fchaue!

"Geift aller Geifter! gibt es auf Erden ichon "Durch Undachtsgluth ein naberes Band mit bir: "Go laft es, laft mich's mit dir fnupfen, "Gottheit mit Menichheit für ftets harmonifch!

"Du fcweigft, Erhabner! und ich verdien' es nicht, "Daß du dem armen Erdner dich offenbarft; "Mein Auge ftaret in finftre Butunft, "In eine Nacht ohne Mond und Sterne.

"Do fend ihr, Freunde, die mir der falte Ruff "Des Lodes raubte? Redet, ihr Lodten, doch!" — Go dacht' ich einsam, und verfaumte Schwarmend die Freuden der fconen Mondnacht,

Der Mondnacht Strabten mifchten fich zauberifch In eines Rirfchaums duftenden Buthenschmuck; Der Kirfchaum vor dem fleinen Fenfter Gibt mir die lieblichte Schattenfühle.

Berloren in Gebilden der andern Welt, Bergaß ich alle Reige ber fconen Racht,

#### more 43 mins

Sah nicht der Soffnung Wonne ftrablen 'Muf Des benachbarten Rirchhofs Diablern.

Da fließ es immer, immer mit Ungeftum Un mein Gefenfter, summte und summite laut, Erschroden öffnet' ich die Fenfter - . -Und mich umschwirrten des Mages Rafer!

Sie lodte nur das dammernde Lampenlicht Des fillen Denters. "Rafer!" fo rief ich aus, "Geniefit des Wonnemondes Bluthen, "Schwirrt nicht nach Lichte, das euch fo fremd ift!

"Geniefit die Freuden lachender Gegenwart! "Entfaugt den honig Bluthen des Kirichbaums! "Und fummt im jauberischen Mondftrahl, "Fern von den Lampen der hochgelehrten!"

Da schwebte Simmel abwärts ein Genius, Und rief mir zu mit fenerlich hobem Ton: "Auch du verfaumft des Lebens Freuden; "Grubelft um Mitternacht über Zufunft!

"Genief' mit Beisheit! Siehe, der heil'ge Gott "hat uns des Dafenns Birne nicht offenbare;

#### mon 44 mon

"Gen gut und froh! Des nahen Rirfchfaums "Bluthen, fie mogen dir hoffnung duften.

"Der Käfer floßt bein Fenfter mit Ungeftum; "Befturmt dein filles, einfames Lampenlicht; "Befturmft du nicht ber Zufunft Borbang, "Die dir die Gottheit so weis' verhüllte?

"Sinaus, binaus! Geniefie die Mitternacht, "Und fühl' im Mondenglanze den großen Gott! "Die Morgen dammern, Tage tagen, "Tagt auch Empfindung in beffern Menfchen!"

## Tifchlerlied.

Saß einft, von Tages Laften fatt, Gin Lifchler in der Werkelfiatt, Die Buben alle, matt und mud', Die fagten: Meister, fingt ein Lied! Da fah der Meister rings um fich, und fang ein Lied gar wunderlich:

Shr Rnaben, mas fein Unbrer fann, Das macht ein madrer Tifchlermann; Der Menich fommt nadt aus Mutterichoof, und gebt von hinnen nacht und bloß; Ber will fein ganges Leben feb'n, Der muß in Tifchlers Berkftatt gehn.

Sm Wiegtein dort - weld fleiner Raum! Da ichlaft er feinen erften Traum; Der Durft nur und ein Fliegenschwarm Sind feines Bergens ganger Barm; Es wechfeln um ihn Nacht und Licht; Er ichlaft gar fanft, es rührt ihn nicht.

Richt weit davon feht ohne Graus Bon Cichenholg das enge Saus; Da fchläft der Bettler, wie der Graf, In ew'ger Rub', den lehten Schlaf; Ein häuflein fühler Erde drauf Befchließt den gangen Lebenslauf.

"Uch lieber Meifter, nur gemach!" Der Buben einer lächelnd fprach: "Meft nicht zu schnell das Leben aus, "Da fieht ja noch ein breiter Saus; "Das enge Saus fommt nie ju fpat!" Der Anabe that ein Stofigebeth.

Das breite Saus ift nicht für dich; So fprach der Meifter jorniglich: Was lachft du drob, du junge Brut? Bu früh gereift, ihut nimmer gut! Einft war ich auch fo kleiner Wicht, Doch that ich folde Fragen nicht.

Ein Brautigam hat es beftellt, Und laft ba ur die gange Welt; Er fuchte Rub' und Giuck, und fah Europa und Amerika; Bis daß er, was er fuchte, fand In einem Werk von Lifchers Hand.

Dieß Sausgerath', fo schmuck und nett, Ihr Buben, ift ein Chebett; In foldem schlief gar sufen Schlaf Einst Udam, als er Even traf: Jum Überfluß in erster Nacht Sind Feigenblatter angebracht.

Dief Bette fand von Unbeginn Ben Wieg' und Sarge mitten inn';

Der Greis am Ende feiner Bahn Sieht's noch mit frober Wehmuth an; Drum bethe, baß du Schönheit einft Und Treu' und Tugend hier vereinft!

Nun fragt nicht, Anaben, wohlgemuth! Bo doch der Menfch am besten ruht? Der Wiege Rub' genießt er nicht, Das Grab macht allen Freuden Schicht; Im Ende municht er nichts gurud, Mis feines Lebens Mittelftud.

Ihr fragt mich, wie ein Tifdlermann Solch Bett' fo funftlich machen fann? Der Tifdler und der Braut'gam, wift, Fahrt wohl, wenn er gut fieht und mißt; Und — wenn die Meffung richtig mar, Ruht himmelfanft das treue Paar.

Go war des alten Meifiers Sang; Die Anaben fagten frohen Dank, Und fangen: "Was fein Undrer kann, "Das macht ein wacker Tifchlermann; "Es leb' ein jeder Tifchlermann, "Der fingen, fehn und meffen kann!"

## Rundgefang,

bem durch den Eisgang der Saale im Jahre 1799 verunglückten

### Landmanne Sofmann

bon einigen Freunden gefungen, als er in feine neue Sutte einzog, und jugleich feinen Beburtstag feperte.

Da fieht das Saus! Mit allen lieben Seinen Umfoliefi' es traulich unfern Freund; Wer von uns muß nicht Freudentbranen weinen? Send, Thranen, ihm geweint!

Sen uns gegrüßt, du erfter aller Tage, Die unferm Freunde hier entfliebn, Begrüßt, gegrüßt mit frobem Bergensichlage! Die Bergen glübn für ibn.

Du bift's ja auch, ber einft fein Leben weckte,
. Ja, lieber Tag! wir fennen dich.
Wie freuten doch, als ibn das Rufichen bedte,
. Die guten Altern fich!

Der fanfte Schlaf fant fegnend auf ihn nieder, Schlof rubevoll des Rindes Blid; Und, wenn er flob, dann ruften fuße Lieder Der Mutter ihn gurud.

Jeht fteht er da in feiner Rinder Rreife Un Ropf und Berg ein Mann. Ertone, Lied! gu diefes Mannes Preife, Der unfer Berg gewann!

Ertone laut! Wir fenern ja die Tugend, Wenn du dem braven Manne tonft, Bu einem Tage hoffnungereicher Jugend Den heut'gen Tag verfconft.

Das Saus fant bin, wo einft jum erften Mable Er liebevoll fein Weib umschloß; Sant bin, als jungft die weinumfranzte Sanle Den Thauftrom wild ergoß.

Bar's nicht genug , ihr ungegahmten Stutben ?

Ihr war't icon feines Gobnes Grab \*),

\*) Sofmann in Rriedau, ein Sauer vollfommener und guter Urt, verlor ben dem fcredlichen Gis, Bendenreich, II.

- Des Sohns, in dem fo fcone Reime ruhten," 3hr fturgtet ibn bingb.
- Wie bang ergoß dort, wo die Trummer liegen, In Thranen fich der Altern Gram! — Sie hofften icon, ihn an ihr Berg gu fcmiegen, Der Todesboibe fam.
- 3hr Saiten, ichweigt! Der hoffnung Farbenbogen Lacht Gegen unferm Freunde gu.
- Gern milde Buth der Flammen und ber Wogen! Mit ihm der Tugend Ruh'!
- Ihr Becher, flingt! Es ftrable Gottes Sonne Den fconften Segen in dief Saus! Man trag ibn einft, fatt aller Erdenwonne, Bur beffern Welt binaus!

gange 1709 fein Sauschen und furg vorher feis nen Gobn, einen ichon ziemlich gebildeten Ges minariften in Weißenfels, durch die Fluthen.

Si.

## Liebe und Soffnung.

In das Stammbuch des herrn Lieutenants von Bernewis.

Liebt ein herz für diese kleine Erde?

Sibt es Bande, wenn Vernichtung flegt?

Bande, wenn der schrecklichte Gefährte,

Ew'ger Tod fich an den Pilger schmiegt?

Rein — die Stäubchen kurzer Sonnenjahre

Flattern nur umber, und lieben nie,

Winkt kein Licht dir jenseit deiner Bahre:

So gerbrich den Ring der Seelen-Barmonie! —

Doch, du kannft nicht, fühlst, ein herz voll Liebe

Ist der Ewigkeit und schör'rer Welten werth,

Und im Tempel für den beiligsten der Triebe

### Beburtstag = Befang.

Dem

Herrn U... W.

gewidmet.

Soch, hoch!

Gen uns ben Giafern voll blinfenden Weins gegrußt, Du, dem gufrieden die Thrane der Altern fließt!

> Mur zwanzig Jahre Weit von der Bahre, Glücklicher Freund!

muth , muth!

Schiff' auf dem Strome des Lebens gefroft hinab! Bieibe der Unter der hoffnung dein Wanderftab!

Wenn dich in Sturmen Bogen umthurmen, Faffe nur Muth!

Muth, Muth!

Bieh' in dein Schifftein die lieblichfte Schifferinn! Lohn' ihre Trene mit ftandhaftem Mannefinn!

Droft eine Klippe : Schnell Lipp' an Lippe, Und ibr habt Muth.

Gieb, fieb,

Wie aus der Ferne der Hafen der Weisheit winft, Freundlich die Leuchte am Pharus der Tugend blinkt! Schneide mit schnellen Flügeln die Wellen! Lande beglückt!

: Treu, treu,

Gen treu den Freunden mit traulichem Bruderfinn! Blattre dein Berg nicht wie Westwinde ber und bin!

Rrange der Freude Bringen fie heute, Singen: Sen treu!

Singt, fingt:

Caira, gaira, bag uns bas Berg erbebt, In unferm Bufen ein drenfaches Leben lebt;

Mur zwanzig Jahre Weit von der Bahre, Glücklicher Freund!

## Der Stern ber Liebe.

#### Romanze.

Der Abend nehte schon mit Thau Die junge Saat und Blumenau: Als noch Ampnt zu Mirtha kam, Und weinend von ihr Abschied nahm: So muß es denn geschieden seyn! Muß wandern fort allein, allein! O Mädchen! sieh, wie blinkt dort fern Der Liebe schöner, sanfter Stern!

Dren Jahre voll geheimer Qual Sat nun belaufcht fein ftiller Strahl; Durchharrt mit Lammesdulbfamfeit Sab' ich die harte Prufezeit; Und nun muß es geschieden senn, Muß mandern fort allein, allein! D Mädchen, fieh, wie blinkt dort fern Der Liebe schöner, saufter Stern.

D diefer Stern, ich beth' ihn an, Er fennt der Liebe dunfle Bahn; Sag' an, fieht wohl fein sanfter Strahl Roch lang' des Jünglings fille Qual? Es muß, es muß geschieden senn, Muß wandern fort allein, allein! Uch, Mädchen, fieh, wie blinft dort fern Der Liebe schöner, sanfter Stern!

Run mit des Morgens erftem Strahl Uch, reif' ich über Berg und Thal; Und diefer Damm'rungs : Augenblick Berfundigt, Madden! mein Geschick; D muß es denn geschieden senn? Muß mandern fort allein, allein? Sieh, Madden, fieh, wie blintt dort fern Der Liebe schoner, sanfter Stern!

Uch, Madden, nur ein fleiner Laut, Gin Bort der Liebe ftillvertraut, Rann lindern diefes hergens Pein, Rann diefes Lebens Retter fenn; Doch — muß ich hoffnungslos von dir, Schentft du fein Wort der Liebe mir: Dann, Gelfenharte! fterb' ich gern hier vor der Liebe schönem Stern.

Nein — fterben nicht — Geliebter! nein, Dein Leben laß dir heilig fenn! D welche ftille Seligfeit Tühlt' ich ben deiner Duldfamkeit! Und — glaubst du, wilder Jungling! nicht, Daß Mirtha's Berg in Wehmuth bricht, Wenn jeden Tag auf seinem Pfad Ihr Stern und nie ihr Trauter naht?

Oft trubt' ich beine Prüfezeit Mit Ratte wohl und Sprödigkeit; Doch — wiff', es war mir grimme Pein, Berschwiegen und verfiellt zu seyn; Berzehrt, wie du, von ftiller Gluth, Bebt' ich vor deinem Wankelmuth, Wie Mancher wankte nach dem Ja, Den iener Stern erft seufzen sah!

Ift beine Liebe mehr, als Spiel, Reicht fie bis an des Lebens Biel:
So feffelt uns ein heil'ges Band, Wenn du nun fehrft von fremdem Land; Wetrenut von mir durch weiten Raum, Sen, Jüngling, dieß bein Lieblingstraum!

Ben jenes Sternes heil'gem Licht . Bergif den Schwur der Liebe nicht!

Wie er nun freudig fie umfing!
Gie — freudeweinend an ihm bing!
Gie fprachen nicht, fie feufsten nur,
Und ftammelten den ew'gen Schwur.
Doch jeder war fo boch entzuckt,
Im hoffen ichon genug beglückt;
Ließ, in der Liebe Trunkenheit,
Der Zukunft Rofen unentweiht.

Die ihr, von Lufternheit berudt,
Bu rasch der Liebe Knospen fnict,
Bohl qualt die Sehnsucht bang und heiß,
Doch Treu' ift nur der Sehnsucht Preis;
Spart euch der Liebe schönes Glud,
Drangt mannlich die Begier zuruck!
Bu schneller Rausch gibt überdruß,
Geprüfte Treue Bollgenuß.

Schon brach ben bellem Sternenichein Ringe um die ichwarze Nacht herein, Und Seufzer, Ebran', und Ruf auf Ruf War unfrer Trauten Abichiedsgruß; Und, Sand in Sand geeinigt, fab'n Roch bende weinend himmelan, Und schwuren: "Wer die Treue bricht, "Geb' nie mit Freuden jenes Licht!"

tind — weit getrennt — vergaßen fie Den Schwur vor jenem Sterne nie; Es neste faum mit mildem Thau Der Ubend Feld und Blumenau', Da wiegte fie die Dämmerung In Uhndung und Erinnerung; Da fah'n fie, Schwur und Treu' im Sinn, Jum schönen Stern der Liebe hin.

#### D b e.

#### Dent

herrn Oberamtmanne Gifenbuth

### gewidmet.

Beraufct von Siegen, opfre der Franke ftolg Um Baterlandsaltare! Gein Burgerichwur Berfluche Konigthum und Thronen, Spotte der Sclaven fein wilder hymnus!

Er fenre Ludwigs blutigen Todestag, Der fculdlos — fculdig mit den Berbrechern fiel, Und weihe fcon am Mutterbufen Lallende Rinder jum Saf der herricher!

Der Bürger Sachfens fegnet den Franken, wenn Durch Millionen Opfer ibm Frenheit ward, Und nicht vergebens gu den Manen Blübende Jünglinge blutend fanken.

Doch neibet er ben theuern Triumph ihm nicht, Richt feinen fernen Enfeln den Bollgenuß Der Beldenlohnung. Stolze Romer Siegten, und blühten, und wurden Sclaven.

Er blieft jum Throne. Fürft und Gefest find Gins; Des Boltes Bater leitet mit fanfter Sand; Der blinden Menge Wogen ftoren Rimmer den magenden Blief Des Richters.

Der Franken Scharen nabten Teutonien, Es bebt', als nabte Bottes Bericht ihm ichon, Manch Fürftenherg: der Sachfen herricher Blickt' in die Kerne mit ernfter Rube.

Schon tranf die Muttererde des Deutschen Lands Der treuen Rinder Blut, und ber Fremdlinge; Schon tauschten manches Staates Burger Schwure um Schwure, und Band' um Bande.

Der Sachfen herricher blidte mit ernfter Rub', Mit jener Rube, die aus Bewuftfenn quillt, Bin, wo des Abein-Stroms wildes Raufchen Sich mit den Donnern der Kämpfer mifchte. Das heil'ge Opfer fünftiger Burgertreu'. Bertofcht gerechten Furften der Deutschen nie. Das Jeuer ihrer Mannerbufen Gautelt nicht fpielend im Jug der Binde.

Mur manft der Thron, — und herrichte von ihm herab Mit himmeismild' ein fegnendes Engelberg, — Wenn Diener ohne Berg und Pflicht den Segen des herrichers dem Bolfe rauben.

Setäuscht und schuldlos fieht es ben Fürften bann In feilen Dirnen, mahlt mit ber Despotie Derhaften Schatten feinen Rahmen, Sieht ben Eprannen im Menschenfreunde;

Weg, finftre Unficht! Sachfe, fie ift dir fremd; Die Blide Feibrich Augusts durchdringen heu Die Geifter und die Herzen, Sterne Weiß er von triegendem Licht ju fcheiben.

Binft bem Berbienfte, das in ber Ferne ficht, Bu feinen Kronen; breitet des Lohnes Glang Um Männer, die voll Baterlandes Fertig und nimmer ermüdend wirfen. Wer fühlt dieß tiefer, würdiger Scheidender! Als wir?— Uns banden Pflichten und beil'ger Schwur, Doch ichlossen Liebe und Bewund rung. Engere Kreife um unfre Scelen.

Danf, Freud' und Trauer theilen der Deinen Gerg; Du warft uns Mufter, Mufter und Freund gugleich; Wir ftrebten froh nach beiner hobe, Während voll Feuer die Busen schlugen.

Der Fürst gebeut es, und es erfebnt auch dort Das Baterland den biederften Menschenfreund; Es harren bein auch dort Triumphe, Siege Des Rechtes und Danfestbranen.

Du scheideft von uns, aber wir icheiden nicht; In feines Innern Innerftem trägt von uns Dein liebes Bild ein jeder; unfrer Bift in der Ferne du mehr, als jemabls.

Des Fürsten Blid wird, Theuerfter ! bort, wie hier, Den Gegen fennen, der deinem Pfad entsprießt, Und Bürgerliebe wird mit taufend Seligen Retten dich fanft umwinden. Doch - laf ben Stols uns, laft uns das hochgefühl; Die herzen jener flegen nicht über uns! Und - daß wir dein nicht unwerth maren,' Burge dir ewige heiße Gehnsucht!

## Der Frühling.

Sen mir gegruft, des Lebens und der Soffnung Beil'ge Jahregeit! frobes Muerwachen Der Natur! der Schöpfungen Gottes Schöne Berjungung!

Göttlicher! eile, wede beine Blumen Auf den grunenden Thalern! gib dem Saine Seine traute Finsterniß; ihre Lauben Liebenden wieder!

Miederfaufeln! bes Krieges Damon weiche, Bade nicht die Kinder des holden Mans in Wellen des Blutes! Rube geleite fanft den Eritt des Weifen, Wenn er einfam dich fepert, und dem Zauber Ihm mit machtigen Uhnungen Gott und Bufunft verfündigt!

Phylis und Chloe

ober

ber 6 chmetterling.

Eine 3dulle.

Phylis.

Ad, fieh doch, Chloe! fieh, was schwebt Dort mitten in bem Bache? Wie Gin Biatt von einer Rose; fieh, Ge flattert auf dem Wasser, treibe Um sich ein heer von Wellen, die Sich freiselnd bis jum Ufer drehn!

Chloe.

Sa, wunderbar! Wir muffen's nah' befebn!

#### Phylis.

Es ift ein Schmetterling; das arme Thier-Ift in den Bach geflogen.

### Chloe.

Ja, gewiß

Sat der Arnftall des Baffers ihn Getäuscht; er sah den Schatten von Der schönen Iris, die ihr blaues Saupt Bom Ufer über das Gewässer neigt, Gleich einer Schäfrinn, die sich spiegelt, Liebkosend wollt' er um sie flattern, flog Im blinden Wahne nieder, ja! und nun, Mun ringt er neben ihrem Schatten mit Dem Tode

### Phylis.

Uch, der arme Rleine! Er foll nicht fterben! Laft und einen Zweig Bom Baume brechen, den ihm reichen, und Ihn ber jum Ufer ziehn! Der arme Rleine! Wie ängflich er die matten Flügel schlägt! Und o, wie wird er dann so fröhlich senn, hendenreich, II.

Wenn et lebendig fich am Ufer fieht!
Bergage nicht, du schöner Schmetterling!
Bergage nicht, wir retten dich gewiß
Bem Schiffbruch! Sieh! da hängt er schon
Un einem Blatte; Schwester, ninnn den Bweig! —
3ch Butt're; — feb' ihn fanft am Ufer hin,
Daß feine Glieder nun der milde Strahl
Der Sonn' erquice!

#### Chloe.

En, wie schön er ift!
Sieh, alle Farben, die der himmel und Die Flur des Frühlings zaubern, auf Den fleinen Flügeln! diese Flecken hier Goldgelb und himmelblau und rosenroth!
Und dieser weiß' und schwarze Saum darum!
Uch Schade, wenn das fleine schöre Thier

#### Phylis.

Sieh, der lofe Schelm! Schon hebt er feine grünlichgoldnen Bulchchen, Und gudt und flattert muthig auf, um fort Bu fliegen. ww 67 mm

Chloe.

Leb' dann wohl,
Du ichoner Schmetterling! Flieg' fiin,
Sen wieder frohlich, und vergiß es nie,
Daß dich wom Untergang im tiefen Bach
Bwen Madden retteten! Berfolge nicht
Die triegerischen Schattenbilder in
Den leichten Wellen! Schweb' am Ufer nur
Um mahre Blumen, die dir sußen Duft
In schonen Reichen biethen, wo dich nicht
Sefabr und Tob bedroht!

Phylis.

Und hab' auch Dank Für deine Warnung, fleiner Schmetterling!
Die du, fo flattert mandes Madden
Dem eitlen Erugbild falicher Freude gu,
Und finkt, mit allen Reihen der
Natur und Grazien geschmuckt,
In der Berführung wilden Strom hinab!

# Der Taufc.

Gine Idnile.

Zaufchandel liebten von der Welt Beginn Die Madden und die Junglinge, - mit mehr Und wen'ger Schaden, wie's der Bufall gab! Die Madden haben einen Schak, Der nie Berfiegt, den fuffereichen, fugen Mund, Und wußten fie nur immer ichlau genug Damit gu taufden und gu bandeln. Leibeigen murde bald die gange Welt! -Die gange Welt - und Milons Schaferftab -Gin fleiner Gprung! Doch nein! Gin leichtes Band, Bon einem lieben Bufen meggeraubt, Bilt wahrer Liebe mehr, denn eine Belt, Und daß Rofette nicht den Jungling ob Dem Stab, den Stab nur ob dem Jungling liebte. Und feinen Sain Urcadiens, Gurovens Walder alle nicht für ihn Benommen batte; glaubt mir jeder gern, Der Schäferinnen und Der Schäferinnen Buniche fennt. -

Den gangen ichonen Mantag hatten ichon Die Blide bin und ber geaugelt; doch Den erffen Schritt au thun . Den erften fühnen Rufi, Dielleicht von taufend folgenden Den erften, aber auch vielleicht Den erften und den letten, - den Bu rauben oder ju erpreffen ; das, Das war die ichwere Gache, die das Berg Mit Burcht und Soffnung wiegte! Doch Die Sonne fant, und Dammerung Macht fühn ; Die Liebenden verloren fich Mon ungefähr aufammen; Milon fprach Bar viel, und mancherlen verworr'ne Gachen Bom Connenuntergang und Abendroth, Und von der fanften Rube, und Rofette fab nur immer unverwandt Muf feinen Stab; den Schafer fab Das fprode Madden gar nicht an! "Welch iconer Stab!" fo rief fie endlich aus: 35 fann ibn nimmer, nimmer anug befebn ; "Wie ichlank gemachfen , lieber Schafer , fag', "In welchem Saine wuchs er ?«

milon.

"Weit von hier,

"Im Sain am Wafferfalle."

MM 70 MM

Rofette.

Bum ab Ca

"Ich morgen gleich . . . "

. Milon.

"Nein, Schäferinn!
"Der Wald hagt Schlangen; mit dem leichten Jug,
"Wie bald berührft du eine! Mich laß hin,
"Ein Stab, noch schöner, als der meine,
"If morgen dein!"

Rofette.

"Der munderschöne Stab! 
»Wer weiß, ob wohl im gangen Saine noch 
»Ein folder sprofte, und gerade diefer 
»Ift mir fo lieb, fo lieb; das Auge weilt 
»Sntgudt an ihm, und darf nicht wieder weg; 
"Wie, Schäfer, wenn wir tauschten?"

Milon.

"Caufchten? - Ja!

"Der Stabe find la viele."

nun 71 nun

Rofette.

"Mimm bas Lamm

"Mit schwarzen Fleden! Gieb, es ift "Mein liebstes ben der Berde!"

milon.

"und ich foll

"Das liebfte Lamm dir nehmen? hirtinn! Rein, "Go granfam bin ich nicht!"

nofette.

"So nimm

"Das iconfte weiße ba; mein Bruder gab "Das Lammden mir, ba ich jum erften Mahl "Die Berbe weidete."

milon.

"Und diefes follt'
"Ich rauben, ich der Schwester bas Gefchenk
"Des Bruders?"

Rosette.

"Nun fo nimm,

"Benn von den Lammern feines bir gefallt, "Den treuen Bund, der meine Berde fougt!"

#### Milon.

"Den treuen Sund? bas mare vollends fein! "Rein, Schäferinnen brauchen Bachter!"

## Rofette.

"So fag', was willft du denn für deinen Stab? "Was fonft, als Lammer, fann die Schaferinn "Dem Schafer geben ?«

#### Milon.

"Darf ich's fordern? -

"O etwas, das der Jüngling gern "Um alle Lämmer feiner Berde tauscht. — »Nur Einen Ruß von deinem Rosenmund!« —

"Bermegen!" rief Rofette, "Graufame!" Rief Milon, fampft', und raubte ritterlich Den schönsten Ruf, und gab ben Stab, und mit Dem Stab gugleich fein Berg ibr bin.

## Ubenblieb.

Des Tages Sterbeftunde Sinkt abermahls herab, Ein Lied von unferm Munde Erröne um fein Grab! Sein Grab ift, nach der Eraber Urt, Ein Raum, wo Graus und Ruh' fich paart.

Willfommen fen die Stille, Die jede Seel' erhebt, In der der hohe Wille Des Edeln drenfach lebt! Befegnet, wer im Dammerlicht Sein Berg befrept und Fesseln bricht!

Mit lodenden Geräuschen Berführt das Berg der Tag; Es laft fich willig täuschen, Und folgt dem Auge nach: Bald winft ihm Bespers golone Sand; Der Abend nabt; sein Glud war Tand. Sim fiolgen Sonnenftrable Berirrt der Blid fich leicht, Wenn schäumende Bocale Der Wolluft Göttinn reicht, Und, von Strenen eingewiegt, Der gute Geift im Schlafe liegt.

In schühendes Gefieder Schlieft uns die Finfternif; Der Abend gibt uns wieder, Was uns der Lag entrif, Wenn unfrer Bruft, von Gram erfüllt, Der Seufgerftrom der Reu' entquillt.

Beht finken alle Schlener Des Dafenns und des Glück; Der Wahrheit huldigt treuer Der Sohn des Augenblick; Und Demuth, ohne Lohn und Rrang, Berdunkelt folger Thaten Glang.

Des Saffes wilde Flamme Berlofcht ein Bruderfuß; Daß fie das Berg verdamme, Sagt fill ein Benius. O mehte doch des Ubends Ruh' Berfohnung allen Feinden gu!

Dort tont in öber Sutte Des Etends Seufzerlaut, In diefer Leiden Mitte Nur Gott, uns nicht vertraut. Beglückter Freund der Dammerung, Reich' ihm des Troftes Schlummertrunf!

Schon winft aus weiten Fernen Manch heit'ges Licht herab; Bald frangt ein heer von Sternen Dich, Erde, unfer Grab. heil dem, der vor dir nicht erschrickt, Du Grab, wenn er gen himmel blickt!

Mit andachtvollem Grufie Begrufit das Sternenheer! Bu göttlichem Entschlusse Wed' und dief Weltenmeer! Bergage nicht, du Kind der Beit, Und wirfe für die Ewigfeit!

Die Sterne Gottes mallen In ichoner Spharen-Bahn; Doch Sterne fonnen fallen, Wenn ihnen Sterne nab'n. Den fregen Geift vernichtet nichts, Er fcwingt fich auf jum Quell bes Lichts.

Run fchrebe, fcwebe naber, 3m Sterngewande, Racht! Der Zufunft fel'gen Seber Berlangt nach deiner Pracht. Er ftaunt in jenen ew'gen Raum, Und Tod wird ihm ein Morgentraum.

Euch alle, fcone Welten!
Durchfliegt er felig einft.
Dort wird dir Gott vergetten,
Der du hier fchuldlos weinft.
Sib deinen Cram dem Strom der Zeit,
Und hoff auf die Unendlichfeit!

Schaut auf gu jener Lichter Erhabnen Sarmonie! Schließt eure Rreife Dichter Bur Lieb' und Sympathie; Schwört euch im legten Ubenbichein, Der Menichheit emig werth gu feyn! 2f 11

J. S. W.

## am Geburtstage.

Warum verläugneft du den Unfang deiner Tage? Dein Leben ift zwar nicht befrent von Klage, Doch ift's durch Fleiß und Tugend schön; Berfolge nur die schon betret'nen Pfade! Und, Troß dem Schickfal und Fortunens Rade, Wird wahrer Werth des Glüdes Gunft erhöhn.

# Die Soffnung.

Schone Simmelogefialt, treue Begleiterinn Durch Gefilde der Nacht, welche fein Stern erhellt, Boide Freundinn des Junglings! Eroft des Greifes am Rand der Gruft!

Freundlich flogst bu mir gu, ats in ber Dammerung Meines Lebens mich ichon grausam bas Schickfal ichlug, Mit ben Sturmen ber Erde Der verlaffene Knabe rang.

Wenn du, Göttinn, erfchienft, mallte mir Rubges

fühl In das bebende Berg; schwieg mir des Sturmes Buth; Um umnachteten Simmel

Löf'ten freundlich die Wolfen fich.

Deinen Trauten entschlüpft nimmer ein Seufger mehr, Ihre eherne Bruft fennet den Schauder nicht, Auf den Wogen bes Meeres Wandelt muthig dein Liebling fort. Mir auch ichwindeft du nie, lachelft ben Segenegruß Mir im Morgenroth gu, lachelft im Graun der Racht Meinen Bliden entgegen,

Wenn mich Schlummer und Traume fliehn.

Traurig manbett' ich einst unter den Blüthen bin, Die der freundliche Leng jugendlich aufgeweckt, Meine Thrane benehte Manches Beilchen der jungen Flur.

"Send ihr wieder erwacht?" rief ich den Blumen qu: "Bom befruchtenden Strahl wieder herbor gelockt? "Ich, ihr Rinder des Frühlings, "Falle bald, und erwache nie."

Schwarmend fant ich, und barg weinend mein fintend Saupt

In dem Bluthengeweb', fiebe, da wedte mich Gine himmlifche Stimme, und ich fabe die Lichtgeffalt.

Banbrifd blübten um fie ichlummernde Rofen auf, Und die himmlische brach ichweigend die lieblichfte, Gab fie ichweigend und lächelnd Shrem Traurenden, und verfcmand. Freudig mandelt' ich fort, mabrend die Sonne fank, Jum Gefilde der Rub', welches die Todten deckt, Um die Graber ichon Damm'rung, Graun und Schweigen des langen Schlafs;

"Beilft du, Soffnung, auch bier? oder umschwebft bu nur

"Junge Rofen der Flur? himmlifche, haft du mir "Unter Rofen getächelt, "D fo lächte mir bier auch Eroft!"

Sich, da breitete fich fanfte Beleuchtung aus, Bor mir ftand fie fo fcon, als ich fie nimmer fah, Feuerblicke voll Bufunft Strabiten über bie Braber bin.

So ericheine mir fiets, rief ich dem Engel gu : Schone Simmelegestalt, fo mir am Rand der Bruft! -Da enteilte fie lächelnd,

Und die fanfte Beleuchtung ichmand.

2f m

Geburtstage einer Mutter,

von ihrer jungen Sochter.

Befte Mutter! meines Bergens Pulfe fchlagen; Ja, dieß ift der fcone, liebe Tag,
Ift der holdeste von allen Tagen!
Ich erblickt' ibn, und mein Berg — es brach.
Gieh ibn oft im Rreis der Deinen wieder!
Runftig fingt mein Mund dir fcon're Lieder.

### Das

## legte Abendlauten

#### bes alten

# Schulmeisters von Krondorf.

Alter belaftete ichwer den Lehrer der Rinder von Rrondorf,

Silbernes Saar umfiof fein icon gitterndes Saupt; Doch verlieh ihm noch Gott den Blid in die herrliche Schöpfung,

Und der treue Stab ftubte den mankenden Bang. Drenfig Jahre voll Schweiß und menschenfreundlicher Muben

Waren dem Greife hier fcnell, wie ein Traumbild, entflohn;

So entidminden fie ja, von redlichem Gifer beflügelt, Bedem Edlen, der fich Gott und der Menichheit ges weiht. Fourig folgend das Berg für's Glud ber liebenden Bruder,

Boll Bertrauen auf Gott, hati' er gesäet die Saat. Auf gut Land fiel sie, er fah an dem Rande des Les bens

Brob auf die Ernte guruck, froh in die Bukunft binaus.

Segen tonte ihm ju aus allen Sutten bes Dorfes; "Spat umfang' ihn das Grab!" fiehten der Rnab' und der Greis,

Berne noch hatt' er lange der Jugend Schritte ges

Und mit Junglinges Rraft feurig im Ulter gewirft; Uber der Menfchlichfeit Loos, die Grangen des endlis den Beiftes

Sehten auch ihm fein Biel, winften ihm, fille gu

Sehnlich harrt' er des Mannes, der ihm ju folgen be-

Bon bem Gebiether bes Dorfs hatt' er icon lange ben Ruf;

Alber der Unfunft Sag hielt man bem Guten ver-

Die Bewohner bes Dorfs taufcheten liebend ben Greis.

Langft fcon fonnt' er nicht mehr bes Tages Sterbe-

Nicht mit gitternder Sand rührte die Gloden er mehr:

Muntre Rnaben des Dorfes verfahn mit freudigem Gifer

. Abende des Lehrers Umt, locten gur Seimath das Lamm.

Er faß ruhig und ernft, und machfam über die Orde

Auf der Gattinn Gruft mabrend des Abendgelauts, Dacht' in die Borgeit gurud, und dacht' in die nabens de Zufunft,

Dachte: »bald tont von dem Thurme dein Grabes gelaut."

Ging entschwebte bem Simmel ber milbefte berbfiliche

und bes Untergangs Licht mabite bie Graber bes Dorfe;

Rie fo hatte der Greis des Abends Rührung empfunden, Thränend vernahm er den Auf hallender Gloden gur Rub'.

Seht verhallt' in der Ferne der lette ber Tone der Gloden,

"Rubige, gute Racht!" riefen die Rnaben ihm au.

Einfam fag er nun ba, umringt von ichweigenben Grabern,

Diele Gebeine darin hat er noch lebend gefannt. "Graber, ihr ichrecket mich nicht," fo fprach der redlis, , che Ulte:

"Todte, wo ihr auch fend, Todte, ihr flagt mich nicht an.

"Bald verfünden die Gloden die Nacht des entschlums merten Greifes,

"Gott, die Nacht, der fich fcnell rothet ber fconere Eag.

"Nahe, du felige Nacht! jenfeits des irdifchen Grabes "Barret Segen auch mein, manches Geretteten Dant."

Schweigend verlor fich der Greis in der Bufunft beiliger Uhnung,

Schmedte jum voraus ichon Freuden ber ichoneren Welt.

Bord, da ertont' ein Gefang, der in der Stille des Abends

Fenerlich fich verlor; flaunend erbebte der Greis; Es eröffnete fich des Friedhofs ichaurige Pforte, Und mit Gaitenfpiel nahten die Kinder Des Dorfs, Miften unter der Schar der tunftige, wurdige Lehrer, und dem Buge nach folgten die Bater des Dorfe; Sanfter Thranenftrom benehte die Wangen des Greifes,

Als er die Kommenden fab; Freude durchschauerte

"Rinder, was wollt ihr benn ?" da naht' ein blubentes Magdiein,

Und befrangte fein Saupt lachelnd und weinend gus gleich;

Beiter, doch tief gerührt, both ihm die Rechte der Fremd: ling:

"Dafich, wurdiger Greis! o dafi ich wirfte, wie du !Und die Bater des Dorfe umarmten mit feurigem
Dante

Ihn, der vaterlich ftete über den Rindern gewacht. "Belch ein Ubend!" fo rief der Redliche: "himmlischer Bater.

»D wie herrlich, wie fcon muß es dort oben erft fenn!

"Bater, nimm mich gu dir in diefer feligen Stunde! "Seliger nahet mir nie eine der irdifchen mehr!"

Sprach's, und fant ermattet bin auf den Sugel ber Gattinn:

Wo er fo oft geweint, fiarb er, von Freude bes

Dammert' und allen doch einft fo icon ber Ubend bes Lebens!

Stürben wir alle, wie er, fuger Beruhigung voll, Rahmen mit uns hinab der Lebenden Gegen und . Ehranen,

Uch, und der Liebe Bunfch: »Ruhe, bu Redlicher, fanft !«

Dbe auf bas neue Jahrhundert.

Da naht er aus ben Fernen der Bufunft her, Der neugeborne heilige Gohn Saturns, Ein duftrer Schlener hult fein Untlig, Bullet die Jahre, die schweigend folgen.

Sein Schritt ift furchtbar, Schauder geht vor ihm ber; Bellona's Blibe leuchten in feine Nacht, Die Völfer fehn die graufen Schatten, Wenden ihr Angesicht weg und beben.

Er mandelt her auf blutenden Leichnamen; Die Donner, die der frevelnde Menfch im Raufch

#### AMM '88 AMM

Dem Simmel ftabl, verfünden fdredlich, Schredlich die Unfunft des Reugebornen.

Der Borgeborne gibt fein Bermächtniß ihm; Ach, Erauer:Urnen! Seufzer von Taufenden! Gebeine, die in fremden Landen Fern von befreundeter Ufche modern.

Berbrochne Fesseln über Ruinen, und In ftummen Buften glangende Siege: Tropha'n, Und blutbesprifte Burgerfronen Auf der geopferten Belden Grabern.

"Saturns Mitfohn!" fagt er, "mein Ziel ift da, "Wie aller Brüder; webe der Sterblichen "Beschicke weiter, laß allmählich "Sinken den Schleper der heil'gen Zukunft!"

Er gibt ihm ernft und ichweigend den Bruderfuß Der Beifter, flieht vom Lande der Gegenwart, Wird Nebelluftgeftalt, und taucht fich Lief in die Fluthen der Borgeit nieder. —

Da bift du nun im nächtlichen Florgewand, Du neugeborner, heiliger Gohn Gaturns!

mm 80. mm

Und mit geheimnifvollem Binte Grugeft du fcmeigend Europa's Bolfer.

Schon beben alle Bufen von Uhndungen Bor iener Urne, wo du des Menschen Loos, Sturm oder Ruh', Fluch oder Segen, Wie es dein Bater beschioß, bewähreft.

Schon lodern auf Altaren bes Bate ands Der Bolfer Opfer; Sommen erheben fich; Doch achgen durch die Sarmonien Rlagen des Ciends, und Thranen fliegen.

"Gib Frieden!" fieht am Rand der Bergweiflung bort Gin jammernd Bolf. — Berbrich nur die Retten," ruft Das andre: "großer Gott der Frenheit, "Retten der Knechtschaft, die dich entehren!"

und Bolfer, die im schwindelnden blinden Rausch um Fesseln Geffeln tauschten, erfiehn bedrängt Befrenung von der Frenheit Banden, Rudfehr der goldenen Zeit der Bater. —

D wandle bin jum Alfar des Baterlands, Und opfre muthig, Mutter Saponia! In beine Sochgefange mifchen Seufger fich nicht aus gepreften Bergen.

Mit fiolger Freude gruße Saturnus Sohn Den Neugebornen! Siehe, der hoffnung Straft Fällt auf die Schlener, die ihn hüllen! Siehe, dir nahen nur fel'ge Jahre — —

Wer ift der helb be Friedens und Bürgergluds, Der dich dem neu'n Jahrhundert' enegegen führt, Daß du dich seiner heit'gen Schwelle Muthig jeht nabest und jauchzend eintritts?

D! nenn' ihn, Mutter! Fridrich Auguftus ift's, Der Bolfer Bater, Fridrich Chriftians Gohn, Er, dem des Weifen fille Große Berrlicher ift, als die Pracht der herrscher.

Er, beffen edles, Gottheit erfülltes Berg Für Pflicht und Wohlthun nimmer ertaltete, Dem feines treuen Landes Gegen Borgenuß ift von des himmels Freuden.

Benehtes Auges, fnie am Altare bin, Und gunde deine Flamme, Saxonia!

## mm 91 mm

Un foldes Baterlands Ultare Rnicen nur wenig beglüdte Bolfer. -

Heil unferm Fürsten ! Drenfaches großes Seil! — Da finft von oben gundende Gluth herab, Der Sachsen frommes Opfer duftet Lieblich gum himmel empor, wie Abels.

Die Flamme lodert bober und hober auf, Sold lacht der iconfien hoffnungen Morgenroth, Und über Sachfens Gurffenhaufe Wachet der machtige Gott der Götter.

## D b e.

Muf den Tod des Beren Dr. Dito gu Beifenfels.

Doll Frohfinns ftand am Eingang des Gaculums Ein biedrer Greis; er dachte fein Baterland, Und fichte allen feinen Brubern Segen vom himmel und felge Stunden.

Sein Selbsibemußtfenn flagt' ihn ben Gott nicht an, Ihm tonten Lieder vieler Geretteten, Er ging der Folgezeit entgegen, Und das Jahrbundert war ihm willfommen.

Noch auf der letten Stufe des Saculums Sang er ein Lied, geheiligt der Borwelt und Der Zufunft; feine Jubeltone Uthmeten Menschene und Bruderliebe.

Wer mifit den Schmers der Seinen! Der Gole fant Benm Gintritt in das neue Jahrhundert bin;

## mm 03 mm

Die Freude, die er andern ichaffte, Rurgte die Tage des Menfchenfreundes.

Weint um ibn, Bruder! Weint, wie fein guter Cohn \*).! Denn alle Menichen liebte wie Bruder er, Ihm waren alle eines Baters Rinder, des Baters der Welten Rinder.

Maufch' über feiner Ufche, du Gott der Zeit! Er ift nicht todt; er lebet noch unter uns; 2013 fand' er noch in unf'rer Mitte, Weih'n wir ihm weinend die Lodtenfeper,

Der Gble fliebt nicht, und die Berwefung nagt Bergebens am Gedächtniß bes Biedermanns; 3hm fließt noch manches Thranenopfer, Wenn die Gefronten vergeffen fdlafen.

Was gibt uns Wurde? Sagt's an der graufen Gruft Des theuren Freundes, irdifche Größe nicht, Ein Berg voll beißer Bruderliebe, Wie fie den Bufen des Manns entstammte.

2) Man febe E. S. Sendenreichs Opfer Der weltburgerlichen Gefinnung und des Patriotismus ben dem Eintritte bes neunzehnten Jahrhundertes S. 99. Er lebe drenfach, drenfach in filler Bruft! Bon feinem Sterne ichaue er froh herab, Daß feiner Rinder Trauerthranen -Bald fich in Thranen der Freude mandeln!

# Prolog.

Befprochen auf einem Privat-Theater.

## Den 1. Janner 1801.

Noch hallt der Sturm der Jubelfreude wieder, Noch tönt um unfer Ohr der Nachflang jener Lieder, Ben denen fich der Bürger frohes Chor Im Sochgefühle feines Glücks verlor, Um Baterlands: Altare bethend opferte, Und feinen vielgeliebten Fürsten fegnete.

Wie und, umichlungen von der Freundschaft Rofen, banden, Die Stunden jenes Tage fo froh entichmanden, Wie da der Lieb' und Freundschaft schöner Ring Der Brüder Bergen zauberisch umfing! D wie die sel'ge Nacht so festlich feverlich Ben Sang und Tang dem jungen Tage wich!!

Wer fühlte damahls nicht im frohlichen Gewimmel, Daß gute Menfchen bier ichon ihren hinmel Geöffnet feben, wenn fie wilden Taumel fliehn, Und nur für Tugend, nur für edle Freuden glühn; Daß Wonne, die den Durft der bestern Geelen fillt, Nicht aus des Lafters täuschenden Wolfen quillt; Daß Urme ohne Fleben Troft und Rettung finden, Wenn Bruder nur harmonisch fich verbinden.

D Freunde, Freundinnen, erneuert dief Gefühl Auch heute, da Thaliens täufchendes Spiel, Wo bald der Scherz und lächelt, bald auch Thranen rinnen,

Im neuen Gaculum wir wiederum beginnen. — Em Jahr verfioß, und mancher Abend ichwand Und Frohgerührten bin; Empfindung war das Band, Das unfre Bergen fanft verfettete, Bielleicht wie manchen guten Trich noch rettete, Der außer dem, erftidt durch faifche Ehre,

## mm. 00 mm

Durch Uppigfeit und Wolluft hingefunfen mare. Bergeffen wollen wir die Wurde unfere Bundes nie, Rur groß durch Tugend fenn, und ftare burch har, monie.

Dann febn wir furchtlos in der Wahrheit Spiegel, Der Frohfinn fcwebt um uns mit mildem Bephyrs Flügel,

Der fconffen Täuschung ichwarmerifche Seligfeit Wird dann für unfre herzen Birflichfeit. — — D Freunde, Freundinnen! Welch lachendes, lockendes Biel!

Es lebe unfer Rreis! Ge blub' Thaliens Spiel!

Aufmunterung jum Bohlthun.

## Gine Rede,

gehalten im Rreife edler Privat : Schau: fpieler gu Beifenfels.

#### 18-01-

Bid auf, ihr Lieben all, Glud auf jum erften Jahr Des neuen Saculums! — Wer mit geweihter Bruft . Und bobem Tugendfinn in unfre Mitte trat, Wer feine Bruder liebt, wem eine ftille Thrane Der Groffmuth fuger ift , als alle Pracht der Welt, Der fen gegruft mit beißem, feetenvollen Gruß!

Dag wir bier fo froh benfammen find, Dag Lieb' und Freundschaft mit so fconen Banden Uns schwesterlich umfdiingen, daß wir Gludlichen, Wenn unfern uns des Krieges Flammen bligen, Und Nationen jamm en, daß wir Flüdlichen, Go fanft beschattet von des Friedens Oblgweig hier, Im trauten Kreife unfter Lieben uns erfreun! — Bendenreich. II.

## mm 80 mm

Wem danten wir's? Ift's nicht der befte Burft, ift's

Der Sachsen Bater, unfer Fridrich August nicht? Beil uns, daß seine Sand das Ruder führt! Sein Etb. Strom rauscht nicht über Leichnamen, er trägt Der Freude Vondeln unter Sang und Saitenspiel. —

D Sachsen, die ihr hier fo froh versammelt seph, Bereinigt durch der Menschenliebe schönes Band, Gebt, Sachsen, gebt zur Fener dieses Säculums Gin Schauspiel, welches eurer Berzen würdig ift. Folgt eurem Kursten, den der Tag zum Wohlthun ruft! Und euren Obern, die der Geist des Baterlands Un diesem heil'gen Feste tausendsach beseelt! — D daß am Tagesanbruch des Jahrhunderts Rein Seuizer tönte, keine Rummerthräne siosse, Der Urme dankbar auf zum himmel sahe, Der Mitwen und der Waisen Klick sich heiterte! — D Sachsen, die ihr hier so froh versammelt send, Vertaste Thaltens Schauplaß ohne Denkmahl nicht; Des großen Tages ehrenvollste Feyer ist:

# Der Bienenstich

ober

ber erfie Ruf.

Imschattet und umdustet von Der biühenden Jasminen, Laube saß
3d zivischen Sylvien und Philis jüngst;
Wir freuten uns des Frühlings, weideten
Die Augen an der Blüthen Jugendschmuck;
Da schwiret ein Bienchen, wie im teichten Tang,
Um Philis Loden, ach, und eh' sie sichen Tang,
Um Philis Loden, ach, und eh' sie sich's versah,
Da batte schon die Holde einen Stich;
"O meine Stirne!" rief sie: "Mädchen, das thut weh'
"Wie tausend Stachet! Uch, es schwillt schon auf!
"Wie werd' ich aussehn!...

"Seufze nicht!"
Sprach Silvie, und trocinete die Thranen
Bon ihren Wangen, "fieh, die Wund' ift leicht;
"Das arme fleine Thier flicht fo
"In feiner Unschuld hin, und weiß es nicht;

Da hab' ich ja ben gift'gen Stachel ichon. "Und durch die gauberifche Bundermacht, "Bon wenigen geheimnifvollen Spruchen "Gtid' ich im Mugenblide beinen Gemers; "Biff', eine Romphe lebrte biefi Gebeimnif mich, "Und jeden Frühling opfr' ich ihr jum Danf "Gin Rorbchen meiner iconften, liebften Blumen!" Und fanft berührte mit dem Rofenmund Das Madden Philis Stirne, murmelte Dann fenerlich den dunfeln Bauberfpruch, Und - Bunder über Bunder! - mar's die Rraft Bon ihrem magifchen Geffifter, oder die Bewalt Der iconen jaubervollen Lippen, - furg, die Qual Des Madchens endete im Mugenblide, Freude Und fuffe Trunfenbeit umfchwebte wieder Der iconen Bangen boldes Morgenroth. -

Was füblt' ich jest! — In fillen Schwarmerenen Der Licoe Gluib ju nabren, mich Im schonen Bide Spiviens ju weiden, und Im Lautenton der bolden Stumme, die So fanit daben wallt, wie ein Bach, War all mein Wunsch zeither und all mein Glud; Best sprachen die Begierden fuhner, es erhob Sich ein Berlangen, nimmer noch gefühlt:

"Die schönen Lippen! fprach ich ben mir felbft:
"O tiefe Rofen! diefer Vurpur! — und daran
"Bu schweben und zu bangen, mit gebeimem Bug
"Der Liebe Geister einzuathmen! — o wer gabe nicht
"Des Lebens schonften Man um diesen Preis!"
Die Lieb' ift reich an Liften, und der Rausch
Der Leidenschaft macht felbft den Schüchternen fühn;
Ich fann nicht lang' umber, und ein schuidloser Trug

"Das ift ein höllenschmerz! Es brennt, es brennt "Bie tausend Flammen! das verwünschte Thier! "Der gauze Mund schwillt auf! — Uch, Sylvie! "Nein, du verzeihft mir's nicht, "Du fliehst vor jungfräulicher Scham, "So bald du's hörst; — o das verwünschte Thier! "Es ift ein höllenschmerz, es brennt, es brennt "Wie tausend Flammen! Liebes Mädden, ach, "Erzürne nicht! ich muß, ich muß, wer liebt "Sein Leben nicht? Sag', hilft das Mittelchen "Der guten Nymphe nicht dem Jüngling auch? "Und wenn es helfen fann, so rette, süges Kind! "Don meinen Schmerzen, ach vielleicht

"Ich um Erbarmen, opfre nicht "Erträumter Scham mein Leben auf!«

Das Mädden lächelte, Sah schüchtern Philis jest, und bann Den Bettler an, der schon, — die Lippen hoffnungsvoll Auf ihre Schwanenhand gedrückt, — Der heilung Borschmad fühlte.

"Dann und wann,

Sprach fie erröthend, "lehrte mich "Die Rymphe, darfit du einen Jüngling auch "Bom Stich der Biene heilen, doch es muß "Ein Jüngling senn, der in der Dämmerung "Noch nie mit der Geliebten scherzte, und "Ein Jüngling, der nicht überall von den "Eeschenfen plaudert, die die Göttinnen "Dem Mädchen geben; denn nur wenigen, "Uch, einem nur, wenn's möglich ist, "Und diesem Einen darfit du selten in geheim "Mit deinem Zaubermittel wohlthun! Es "Berfliegt sein Reih und seine Kraft, "Wenn mehrere davon genesen!"

und -

Mit Engelemilbe neigte fich Das Mädchen zu mir nieder, — Gotter, hatt' Da da geahndet, daß ein flemer Trug, Gin flüchtiger, im Rausch gefühlter Augenblick Auf immer meines Herzens ganze Rub' Mir rauben könnte! fanst berührt Bon ihren Lippen — Mund an Mund Gefestelt — wie mir war Ben diesem himmelstraume, o das spricht Die Zunge nimmer aus! Sie flisterte Den Zauberspruch, er klang, wie Seufzerton, Aus tiefer Bruft empor gebebt, und ach, Je mehr der Liebe Thau von ihrem Kus Mir in die Geele drang, um desto dürstender Ward mein Berlangen.

"Schmerzt es noch?" —
"D Mädchen, deine Wunderfraft ift groß!
"Wenn deine Lipp' an weiner schwebt, dann wallt
"Genesung durch mein ganzes Wesen;
"Doch — wenn sie von ihr scheidet, ach, dann kehrt
"Der Schmerz zurück." Ich blinder Thor,
Erfiehte dren Mahl noch des Mädchens Rus
und zauberisches Flistern! — Splvie,

Wie haft du mich verwandelt! - Rur Bon einem Bienenstiche wollteft du Mich beilen , ach , und füßteft mir Die tieffte Wunde graufam in mein Berg!

# Das ergrimmte Mabchen.

Ad, nicht fo zornig, schönes Kind! Es war ja nur ein kleines Wörtchen, Das ich mit Zittern zu dir sprach; Ein Wörtchen, das man doch furwahr Den Lippen nicht verwehren kann, Wenn man den Liebreit deiner Augen sieht. Sen wieder ruhig, schöne Grummige! Der Zorn hat eine bose, bose Kraft Für Mädchen; er zerftört
Die sanste Erazie und jede Blüthe Des jugendlichen Ungesichts.

D säh'st du nur, wie deine Reize schon Berwandelt sind! Sen ruhig, Kind!

Grarimme nicht, wenn fie dir lieb Ift, beine Schonbeit. Dder glaubft Dn's nicht? Go fieb in Diefen Bach! Gieb , ob ich Unrecht babe! - Dun? Betrog ich Dich? In Diefer faltigen Und finftern Stirn, und Diefem Blid, Go mild und ftare, erfennft Du mohl dein boldes Ungeficht? Dein, nein, du bift es gar nicht mehr: Dief bofe mutbende Beicopf Ift Chloris nicht . . . Du lacheift? . . . D Simmel! batt' ich das gebofft, Rach foldem Grimme das gehofft? Run fieb dich wieder in dem Bache an: Bie viele Reige gibt bir nicht Dief fleine flüdl'ge Ladeln! aber fich, Doch nicht genug , daß beine Sige fich In Sanfmuth mildert, eine fconere Bermandlung muß aus fußerem Befühle noch entftehn, jum dritten Mahl Gieb in den Spiegel Diefes Bachs! und - wenn ein wenig Liebe nur Mit Deinen Bugen fich vermifcht, Und aus bem fanften Blide ber Berfohnung, und dem gachein ber

Erglühten Wangen wiederftrabit; Dann, Madden, fieht im Spiegel Diefes Bachs Dein Blid der Schöpfung iconfies Meifterftud!

2f n

Beinrich Albert Boblfart.

Um Tage feiner Saufe.

Sen rechtschaffen, und thätig, wie es bein Batevift! Bereite bir daburch eine feste Rube der Scele, daß du dich nie in die Wiege, wo du jest schlummerst, gurud sehnft, oder dein Grab munscheft!

Sen fiets im Grofien, wie im Rleinen groß, Und ichaffe dir durch Seelenftarte felbft bein Loos! Bealuat fen dir als Greife beines Lebens Reft! Der Lag des Lodes dir ein hoffnungsreiches Beft!

### Der Eob.

Ein Bolfelieb, nach der Melodie: Im Grabe ife Ruh' u. f. w.

Mas ift denn der Tod?
Dort ftarret im graufigen Rleide
Die schönfte der Braute;
Bertofchen ihr Roth!

Was ift benn der Tod?
Der Brautigam folgt der Geweihten,
Ihn mordet fein Leiden;
Berlofchen fein Roth.

Das ift benn ber Tod?
Der Saugling ift faum noch geboren,
Und pfoglich verloren,
Beil Gott es geboth.

Was ift denn der Tod? Dort raufchen die mörd'rischen Fluthen Und Taufende bluten, Ein König geboth.

Was ift denn ber Tod?
Dort angfligt die Erde ein Beben,
Und, weh' eurem Leben,
Ihr, die ihr nicht fiobt!

Was ift denn der Tod? Das Bief-aller Wonnen und Sorgen? Folgt nie ihm ein Morgen, Kein liebliches Roth?

Da war' er ia Nacht, Die finfterfte Racht aller Nachte, Die nimmer uns brachte Des Sonnentichis Pracht.

Da batten wir nun Mit glubenden blutigen Thranen Berweint unfer Sebnen, Und durften nun rub'n. Und fümmerten nicht Die Seufzer und liebender Bergen; Berweint eure Schmergen! Im Grab ift fein Licht.

Wir fühlen nichts mehr; Wir fchlafen nach flüchtiger Dauer, Es gibt eurer Trauer Rein Todter Gebor.

Streut Rofen auf's Grab!"
Sie duften den lebenden Brudern;
Ihr fteigt unter Liedern
Bu une nicht hinab.

War Tugend ein Wahn?
Wir glaubten den warnenden Bergen;
Wir fießen ben Scherzen.
Das Lafter nicht nabn. —

Der Sod ift nicht Nacht; Er ift ein erquedender Abend; Seht hin, wie fo labend Gein Purpur und lacht! Doch führt er gur Nacht, Und dann von der Nacht gu dem Morgen, Wo freudig von Sorgen Der Schlumm'rer erwacht.

hier bammert es nur: Der Wahrheit verdunfelte Straflen Uch , Brüder! fie mahlen Nur täuschende Spur.

Was duldet das Herg! Im drangenden Erdengetummel Erfehnt es den himmel, Und erntet nur Schmerg.

Horch' rings um dich ber; Welch banges verzweifelndes Jammern In einsamen Rammern! Die Bergen fo schwer!

Willfommen bas Grab! Der Weg gu dem Gotte ber Götter; Wir folgen dem Retter, Und finfen bingb. Berflummet benn nun, 3hr mutbenden Sturme ber Erbe, Dag fren von Befcmwerde Die Scheidenden ruh'n.

Beld jaub'rifder Rlang! Die himmtifden fenern dem Meifter; Ich hore ber Geifter Entflammten Gefang.

Shr Schatten, empor!

Empor aus dem Lande der Rächte!

Guch öffnet die Rechte

Des Ewigen das Thor.

## Chwalbengefang.

Geschmäßige Schwalbe, mas plauderft du schon! Noch ift ja die Nacht nicht vorüber geflohn; Noch leuchtet fein Schimmer vom purpurnen Licht, Berfünde doch, Schwalbe, den Morgen noch nicht!

Berfünde doch, Schwalbe, den Morgen noch nicht! Mich bannt ja vom Liebchen das purpurne Licht. Wenn freundlich die Wangen Aurorens erglühn, Dann muß ich vom Bufen des Mädchens entfliehn.

Ach, schmäßige Schwalbe, was plauderst du schon? Du plauderst den seligen Jüngling vom Thron, Bom Throne der Liebe, wo, lieblich gewiegt, Er, König, im Arme der Königinn liegt.

Du liebteft wohl gefiern am Tage fo viel, Drum wedt dich der Morgen jum lieblichen Gpiel; 21ch, bannte bich, Schwalbeben, das purpurne Licht Wie mich jeht, vom Liebeben, du fangeft mir nicht.

### Trinflied.

Erftes Chor.

Sorft du nicht die Becher klirren, Richt die Thurfud Stäbe schwirren, Richt, wie Alles, jung und alt, Evan, Evoe, dem Weingott schall?

Auf! Noch find des Weines Geiffer Deiner trunfnen Sinne Meifter, Gingelult ift die Bernunft, Spottet nicht ber Trinfer Junft!

Greis, wach' auf jum neuen Leben! Bor-dir fieht der Gott der Reben; Jugend für dein graues Haar Reicht er im schäumenden Kelch dir dar!

#### NAME AND STREET

### 3 wentes Chor.

Auf, in wilden, wirrenten Tangen — Frifch befrangt mit Weintaubtrangen! Welche nie gefeb'ne Schar! Raf' ich, ift's ein Traumgeficht vom himmel? Bevs und feiner himmlifchen Gewimmet Bringen Bachus ihre huld'gung bar.

Gott des Weins! der herr der Blige Steigt von feinem hehren Sige, Naht gehorfam deinem Ruf; Nimmt den Krang von Rebenlaube; Segnet felbft den Saft der Traube, Den er feinen Menfchen fchuf.

Sa, fo faßt die vollen Beder, Singt und trinft, bis auf die Beder Holder Wabnfinn niederfinft!-Groß ift Bacdus! Huld und Milde Herricht durch feines Reichs Gefilde; Groß ift Bacqus! Bruder, trinft.

### Sebnfucht.

Im Strable bes Aufgangs Giuben die Gipfel; Im Binde des Morgens Raufchen die Bipfel, Und Zetis ift fern! Gonft flog mir fo freudig Entgegen die Holde Benm erften Geschimmer Bom öftlichen Gotbe; Nur heut ift fie fern!

Wo weilt fie, o Göttinn Der schattenden Saine?
Wo mahlt fie der Morgen Mit purpurnem Scheine?
Diffir' es mir gu!
Du schirmtest ja liebreich Die bimmlischen Ruffe;
Berhebltest mit Saufeln
Der Liebenden Grufe;
D flift' es mir gu!

Du liebft ja bie Eichen, Die Sturmen nicht wanken, Du liebft ja bes Epheus Gie kettende Ranken; D fiftr' es mir gu! Und — neigt fich die Treue Des Madchens gum Wanken: Go geig' ihm bes Epheus

Sanftfettende Ranfen, Und leit' es gurud!

Schon wallt um bie Süget Der purpurne Schimmer; Schon funkelt die Thauflur In spielenden Flimmer; und Belis ift fern! Wo weilt fie, o Göttinn Der ichattenden Saine? Wo mahlt fie der Morgen Mit purpurnem Scheine?

D fiftr' es mir ju!

## Die Mutter ber Borwelt.

### Eine 3dplle.

Manden feligen Traum fcufft du mir, Fantafie! Beigteft öfters im Flug einfamer Schwärmeren Mir den Morgen der Erde;
Wonn' und Wehmuth erfüllten mich.

Baub're, himmlifde, mir jego das Morgenroth, Laft die Gegenwart flieb'n, tagen Bergangenheit, Und die hütten der Urwelt, Sie vergolde dein Strahlenblid!

Gine Mutter gu feb'n, fiebet der Erdenfohn, Winke, Freundinn des Lieds, machtigen Götterwinf, Dafi die Blume erwache, Die im Strome ber Beit verfant.

Weicht, ihr Bilder voll Nacht, die ihr mich hier umgebt, Weg, Gestalten der Zeit, die ihr euch Mutter nennt, Daß mein sehnendes Auge Eine Mutter der Borwelt seh'. — Beil! die Sonne geht auf, Zauberinn Fantafie! Beiche holde Bestatt weilet mit Trauerblid Dort am Fuß einer Urne, Um fie liebliche Benien!

Ihre Thrane beneht Blumen des Frühlingsthals, Und das Auge voll Gram gibt mit Beriangen bald Sich der Ufche der Urne, Bald mit Liebe den Kleinen bin. —

"Mutter, weine doch nicht, fiebe, der Tag ift foon, "Blumen lächeln um dich, winde den Freudenfrang! "Richt um Thränen zu tragen, "Schuf Gott Nofen und Lilien."

"Rind, du tröfteft umfonft! Dunfel ift Gottes Rath.
"Blumen find uns erwacht, aber dein Bater fchlaft.
"In die schweigende Urne
"Dringt fein weckender Frühlingshauch.

"Rofen ichenfte Gott uns, lachende Freude bupft "Um den blübenden Strauch, aber er gab uns auch, "Unfern Jammer ju weinen,

"Die versiegenden Thranenquell." --

"Mber Gott ift ja gut, und ber Beftorb'ne febt. "Sagteft. Mutter, bu nicht neulich am Ufchenfrug: "Guer Bater, ibr Rinder, "Liegt im ird'nen Gefafe nicht?

"Sagteft, Mutter, du nicht: "Rinder, der weife Gott,
"Der die Frühlinge wedt. Fluren voll Blumen gibt,
"Bedt auch ichlafende Todte,
"Und wir feben den Bater einft?" —

"Rind, dief hoff' ich von Gott. Wenn in der beffern Belt "Man noch Thranen verweint, weinen wir Trauernde "Einst am Bufen des Baters,

Weinen Thranen der Freude dann.

"Lieber Rnabe, du weinft? Siehft du die Rofen nicht? "Ift die Erde nicht fcon? Sage, was ruht dein Blide "Finfter über der Urne? —

Weißt ja , daß der Beftorb'ne lebt." -

"Mutter, alles ift flumm. Wenn ich die Urne feb', "Bandelt Grauen mich an. Stand wohl ein Todter auf? »Web'! im ird'nen Gefäfie »Ruht ber liebente Bater gana. "Ich, und ift Alles bin, mas uns fo theuer war, "Jenes freundliche Berg, das uns entgegen fchiug, "Die Gebethe voll Undacht,
"Und die Segen der frommen Band." —

"Aber, Knabe, wohin? Lodern in Feuergluth "Auch die herzen empor? Sahft du das Gute schon "Bon den Flammen verzehren, "In der Urne die Tugend ruhn?

"Weine fcweigend den Gram über det Ufche aus; "Was die Urne bedeckt, Kind, war dein Bater nicht. "Wir verbrannten die Hütte, "und den Wohner empfing fein Gott.

"Das in innerfter Bruft — edel, und mahr, und ichen "Der Entschlafene trug, wurde nicht Todesraub; "Thaten, wurdig der Krone,
"Folgten schimmernd dem Seligen.

"Jene Blide voll Eroft, wenn ihn der Leidende "Schmachtend, bebend ergriff, weinend um Rettung bath, "Jene Ehranen voll Mitleid, "Benn er Witmen und Waifen-fab: "Jenes große Gefühl, wenn er dem Todesfeind "Seine Dolde entrang, und ihm die Wangen both, "Und in Flammen des Safies "Sanften Balfam der Erofimuth goft:

"Rind, und jeglicher Schlag, welchen bas edle Berg "Fur die Sterklichen that, fann nicht vernichtet feyn; "Solche Guter begleiten "Treu den Wand'rer jur Ewigfeit."

»Möcht' ich, Mutter, doch nur ein Mahl den Vater fehn, "Der die Welten erfcuf, und einft die Lodten wecht! »D wie gut, und wie machtig. Muß der herrtiche Schöpfer fenn !« —

"Anabe, fiehft du ihn nicht? If er nicht überall? "Sieh das blaue Gebirg', welches ben himmel tufit, "Den gewaltigen Bergitrom, "Und die Rofen des fillen Thals.

"Doch, es bammert ein Tag, wo du ihn naber fiehft, "Wenn dein kindliches Berg etwig der Tugend schwört,
"Einst die Ufde des Guten
"Jedes Edieren Thrane nent,

"Mich auch findeft du dann , wo du den Vater fiehft, "Wenn die Pfade der Pflicht nimmer mein Fuß verläßt, "und die Mutter des Lebens "Dir auch Mutter der Tugend war."

2ſ n

## Gottfried Martini,

nach überfendung einer Bouteille Champagner.

1 8 0 0.

Burne mir nicht, mein liebevoller Bruder!
Daß fo lang' ich dir schwieg, und, an des neuen Säculums Schwelle täuschend den Schein gab,

\* Dich zu veracisen.

Stübenden Beiftes hab' ich deine Flafche, Boll von ichaumentem Wein des Franten: Landes, Sie im Rreife feuriger, trauter Freunde Jauchgend getrunten,

Und dich gefegnet, biedre Deutsche Seele! Sabe Frenheit geathmet, für des Belden Bonaparte's föftliches Leben ju ben Sottern gefiehet.

Bruder, die Götter lieben hobe Frenheit, Saffen Sterbliche, die den Raden trummen; Sen gegruft am Morgen des neuen Sac'lume, Liebling der Frenheit!

### Ausbrud findlicher Trauer

am Garge eines geliebten Baters,

2.25

## herrn D. Otto

ju Beißenfels.

#### Meuighr 1801.

Um biefen Bater weinen Bermaifte wir; Gott, welch ein Bater!! Freude und fanfter Schert, Und Ebranen bantbefeetter Bergen Sollten ihn fuhren in's neue Sac'lum. —

Umrauscht von Chören fröhlicher Burger traf Der Todesstreich den Edlen; die Mitternacht War hoher Jesttag für die Burger;
Ihn riß sie hin in des Grabes Dunkel.

Schlaf' wohl in beiner fiellen Behaufung benn, Du Freund der Menichen! Dentmabls bedarfft du nicht; Du lebft in taufend edten Bergen, Lebft, und dich giert der Belohnung Krone.

## Der ich machtende Milon.

Madden mit bem bolden Nomphen Blide Mit des himmels Reigen all' geschmudt, hore meines herzens Rtagetone! Liebe mich, tiebe mich!

Bohne mit mir in der fconien Grotte, In der Grotte voll Gefang und harmonie! Mit dir fehren meine Frenden wieder; Liebe mich, Liebe mich!

> Romm', Geliebte! In der Grotte Deines Schäfers Wohnen friedlich' Commeichelnde Zephyrs;

ANNA 126 MANA

Sieh, wie regt die Hnacinthe Wenn fie liebreich Um fie feufgen, Flifternd die Blätter!

Sorch', wie weh'n die Epheuranten Un der Heinen Grotte Gingang Schmeichelnden Zon!

Spacinth' und Spheu, Madden, Bliftern Liebe; Denn es bublen Berbors um fie.

Sieb, ibr Ddem Spielt mir icherzend . Um die Loden; 3ch foll fuffen, Lieben, wie fie;

#### NNA 127 NNA

Romm', Geliebte, fomm' und mifche Froh dich in der Befte Tang und Spiel! Uthme, Madchen, athm' in ihrer Mitte Sier des Beilchens und der Rose Duft!

> Siehe des Apfelbaums Röthliche Blüthen! Rühlung und Dufte Weben die Zweige, Mädchen, dir ju!

Laft uns hier ruben im Schatten der Baume! Siehe, der Sonne Sengende Flammen Treffen uns nicht.

Wenn du mir ferne bift, Sotde! dann fcmaacht' ich, Uch! wie ein Lauber, Welchem fein treues Taubchen entfich. \*\*\*\*\* 128 \*\*\*\*\*

Mag dann der Mittag Dorren die Blumen, ... Oder im Dunkel Feindlicher, Nächte Buthen der Sturm:

Madden, da fuch' ich auf Wiefen, und Angern, und Belfen, und Sügeln Die liebliche Rube, und Finde fie nicht.

Ach, und dann fcmacht' ich, Ach, und dann girr' ich, Wohl, wie ein Täuber, Betchem fein treues Täubchen entfich.

Madden mit bem holben Nymphen : Blide, Mit des himmels Reihen ausgeschmüdt, Höre meines Herzens Rlagetone, Liebe mich , fiebe mich! \*\*\*\* (120 \*\*\*\*

Unter Ebranen Welft mein Leben; Scherze flieben Meine Jugend; Uch, fie fichen, Seit dem Lage, Da ich dich fab;

Und die Gebnsucht Qualt mit taufend Butoen Rlammen Diefen Bufen; 21ch, fie qualt ihn Geir dem Lage, Da ich bich fab;

Wohne mit mir in der fconen Grotte, In der Grotte fufier harmonie; Mit dir tehren meine Freuden wieder; Liebe mich, liebe mich!

Beift bu noch, Graufame, Wie mir uns fanden? Siebe, ich fettete Reben.

AMA 130 MANA

Dacht' in dem Walde Richt Liebe, nicht Ruffe, Eräumte nur fröhlich Bom föftlichen Fang;

Madden, da tonteft du Baubernde Lieder; Uch, und der Wiederhall Sang fie jurud;

"Birfche, lebt mobl! "Lebt wohl, ihr Gemfen!" Rief ich, und folgte Dem fufen Geton;

Griff meine Glote Mit fcmachtenden Geufgern, Sanft gu begleiten Dem liebliches Spiel;

Mer, da fah ich Die funfelnden Augen, Mil' meine Sinne Riffen fie fort; mm 131 . mm

Worte gebrachen mir; Seufger und Blide nur Sprachen die Flammen der Liebenden Bruft.

Romm', und bringe mir die Freude wieder Unter meine Ulmen, icones Rind! Uch, fonft fterben meine jungen Tage Wie verdorrt von Mittagegluthen bin.

Doch aib, umfonft verhauch'
Ich meine Klagen, fired'
Umfonft die Sande aus,
Das Madden zu umfab'n,
Sie hört mich nicht;
Und bald verbirgt der Berg
Die reihende Gestatt.

Rehre wieder, fcone Sirtinn! Raube, wilde Dornenftrauche, Scharfe Riefel, rings geflachelt, Droben dir am Berge dort. Moos fo weich, als Schwanenfedern, Dect den Boden meiner Grotte, Und die blaue Syacinthe Duftet gern um deinen Pfad.

Ich, fein Schafer, nah und ferne, Rann mit beil'germ Band dich fetten; Reiner ichenfte feinem Madchen Noch ein liebevoll'res Berg.

> Wenn du mit Bliden der Liebe mir blidteft; Wenn du mir flifterteft: "Züngling, ich liebe dich!" Neidet' ich Götter Und Göttinnen nicht.

Mber - fcon birgt fie, fchon Birgt fie der Bugel, Wandelt auf Dornen und Riefeln ibr Jug; Deneft du denn, Madden! ach, Nimmer denn meiner? Borft du den nummer Des Schmachtenden Lied?

Madden, mit dem holden Anmphen Blide, Mit des himmels Reihen ausgeschmudt, höre meines herzens Klagetone! Liebe mich, liebe mich!

Wohne mit mir in der fconen Grotte, In der Grotte füger Sarmonte! Mit dir febren meine Freuden wieder! Liebe mich, liebe mich!

Der vermanbelte Ubonis.

Dolber Quell, in beffen reinen Fluthen Meiner Göttinn garte Gueder rubten! Schöne Pappel, die ihr fanfte Rubte Miederhauchte in des Tages Schwüle! Rafen, der fich ihren Tritten schwiegte, Zweige, die die Liebe niederwiegte, Mit den kleinen Blättern in wolluftgem Schweben Ruffend ihren Bufen zu umweben,

Reine Lufte, mo ben Gufiberaufchten Saufend Liebesgotter einft belaufchten. Spielend ungefehn im leifen Webn, Sort Udonis lettes Bleb'n! Duß ich denn, vergehrt von nie geftilltem Gebnen, Unter hoffnungstofer Liebe Thranen, Jungling noch, icon ju ber Schattenwelt bingb! Safit in eurer Mitte fdlummern diefe Glieder, Meinen Beift mit luftigem Befieder Um die Statte ichweben und fein Grab! Dabe dann der Gott der em'gen Erquer, Sturme um mich alle feine Schauer: Muthig will ich in des Dreus Mitte manken. Grob erfüllt vom tröftenden Bedanfen, Daß dieß Berg, befrent von feiner Gluth. Unter jenem lieben Rafen rubt! Und vielleicht befucht dann Diefe Stätte Gie, um die ich fruh den Pfad der Racht betrete, Sieht in der Erinn'rung mattem Bilbe Dann mich wieder, fpaht umber im fcmeigenden Wes filde .

Aber - mebe! unter dem bemooften Steine Ruben ibres Freundes modernde Gebeine; Sie erblicht ihn , Sehnfuchtsflammen heben fich, Bon den Göttern fordern einer Göttinn Seufzer mich ... Schenften nicht, bewegt burch bange Lieber, Sie Gurndicen bem treuen Gatten wieder? Und mas gaubert nicht ein füßer Blick Diefer Augen von den himmlischen gurud?

\* # # D + 1. . 1. 1 \*

Schauer wehten in den schattenden Gezweigen, Niederschwebte in verliebten Reigen über ihren Busen eine Blüthenschar; Weste nahten sich mit ehrfurchtevollem Fächeln, Und die Göttinn nahm mit mildem Lächeln, Froh sie segnend ihrer hutd'gung wabr; Lausend Rosen, voll von frischen Duften, Flatterten, entblättert in den Lüften, Flogen — Blättchen bier, dort ganze Floden — Nus's Gewand und in die blonden Locken, Oder hüpften, eines holden Wahnfinns Spiele, In der Liebe dunkel tämmerndem Gefühle Rings um sie in schnellem Kreifeln, Schienen leif einander zuzusausaufeln:

"Schweftern, traun! ber Liebe Röniginn »hat die zaubervolle Gegend inn'!" D twie oft durchbebt von nie gefühltem Grauen, Sprach ich: "Sie ift nicht von biefen Erbenauen, "Sie ift eine von den himmlischen!"
Wie im Traum fich felbst entriffen, hingen
Un ihr meine Sinnen, Sain und Flur vergingen
Vor dem Blid des armen Irdischen.
"D wo bin ich?" frug i.b. "Wer schwang mich empor,
"Daß mein Blid im himmel sich verlor? . . . ."
Und seit dem ist diese lautre Quelle,
Und das Murmeln ihrer sansten Welle,
Diese Pappel, Laub, und Blüthen für mein herz
Noch der einige Troft im bittern Schmerz.

#### Ginem

# edlen jungen Frauenzimmer

an feinem Geburtstage.

Om Berbfte ging dein schattenver Tag hervor; Die Biatter welften, Maochen, da wurdeft du; Der Binter ruft den holden Frühling, und die erftorbenen Biamen leben.

Im Schauplag diefer em'gen Vergänglichfeit Bieibt deine Geete icon, und der Gegen wird. Unfichebar, doch gefühlt, dir folgen: Schaue noch oft ihn, den froben Berbsttag!

# Un eben basselbe.

Selten bringt die Liebe Rronen, Eh'rne Jeffeln fetten fie; Und auf fonigliden Ehronen Schweigt der Geele Sarmonie;

Schoner Tag, ich bringe Rronen Einer fconen Seele dar; Läge doch, ihr Berg ju lobnen, Gottes Glud auf dem Altar!

Ja, es nabt, - aus dunfler gerne Schimmert uns der hoffnung Strahl; Gegnet fie, ihr guten Sterne! Täufche nicht, du fconer Strahl!

#### Unter bas

Portrat ber Matreffe eines Fürften.

Ceht hier, des Staats geweihte Rnechte! Den Coder eurer Menschenrechte. Sier beuge jeder nur fein Rnie, Und zweif'le dann an Burgergleicheit nie. Dem

# hern M. Schneiber

am Tage

feiner ehelichen Berbindung.

1 8 0 0.

Entgudt, o Freund, feb'n wir am Altar jest Dich fteb'n, gur Geite bir die lieblichfie Geftalt, Des unfichtbaren Schonen fichtbar fcones Bild; heit bren Mahl bir!! - Doch, fteb'n wir hoffend, werde nicht

Der Liebe Giegestag der Freundschaft fruhes Grab!

# Beburtstags = Gefang

ben

Gelegenheit einer Weinlefe.

Z00, 200,

Tod jedem Rummer, der Meniden bas Berg gernagt! Beb' bem, der Lebewohl ichuldlofen Freuden fagt!

Segnet die Reben! Opfert das Leben Wein und Gejang!

Lebt, lebt,

Lebet jest drenfach und einfach im Bonneraufch! Bechfelt Gefühle im trautiden Brudertgufch!

Jauchzet in Liedern: Gott mit den Brudern! Mit uns fen Gott! Tron, Tron,

Eroft jedem Spotter, der Gift in die Frende mifcht, Laufchend im Winfel mit Schlangenton Gloffen gifcht!

Siftige Lufte, Cebt ihm noch Gifte, Bifte und Lod!

Schaut, fcaut,

Bacchus der liebliche Jüngling, fleigt froh herab, Schwinget mit Bauber den heiligen Ehnrfus, Stab;

Berrlich fein Schimmer, D er firbt nimmer; Preis biefem Gott!

Schaut, fcaut,

Rings um den Stab, den fem irdifder Sturm gerbricht, Seht, wie fo treu fich der fcmeidige Epheu flicht!

Emige Treue, Bund ohne Reue, Sen unfer Grad!

Schaut, fcaut,

Schauet, der Gott winft, und fcwinget den Thurfus-

Chlafende Freuden erbrechen ihr Todesgrab;

wm. 143 ma

Lebt ihr dann wieder: Labt dann die Bruder! Send uns gegrußt!

Schaut, fchaut, Berge gebaren, ichon quillet der Göttertranf; Schon tont gen himmel der feurige Jubeldanf; Sorgen verfliegen, Ehranen verflegen, Divat der Bein!

Preis, Preis, Preis fen dem Berbfe, der Blumen die Graber grabt, Und uns auf welfendem Laube jum Simmel hebt! Blätterchen, modert! Bergen, ihr lodert,

Bipat Der Wein! -

Beil, Beil!

Dich hat jum Dafenn der fegnende Berbft entruckt; hat nicht im Reimen die raubere Luft geschickt:

Segne, die feben! Segne die Reben, Segne den Wein!

#### \*\*\*\* 144 ·\*\*\*

Jauchet, jauchet,
Mofen der Ernte umfranzen fein Silberhaar; Kinder und Enfel, umringer den Bestaftar! Rube der Tugend! Mabit ihn mit Jugend, Bepert und fingt!

Muth, Muth!
Schauet nach oben, und flofet die Gläfer an, Ewiger Frühling umschönt seine Lebensbahn;
Schützend umschweben
Engel fein Leben,
Hoffet und trinkt!

### Impromtu

auf einer Durchreise durch \* \*,

als der Verfasser im Zimmer eines Gelehrten das Porträt seines Königes mitten unter den Bildniffen der größten Deutschen Philosophen sand.

Damit boch wenigftens die Fantafie Es manchmahl traume, (Augen feb'n es nie,) Sat bier ein weiser Mann jum Troft der Welt Umringt von Weisen einen König dargestellt.

# Das Glück der Thoren.

### Eine Tronie.

Bu lang', ju lang' hab' ich Berblendeter Die hochgepriefnen Weisen angestaunt, Bor Geistesmurde schaudernd mich gebeugt, und sehnend Idealen nachgestrebt.
Das Maß ift voll der Blindheit und des Wahns, Des Lebens Genius mabnt mich mit Ungestum um andre Pflichten, und — ich folg' ihm gern.

Das ward mir durch ben langen, fiefen Traum? Des Strebens viel, und vom Genuffe nichts, Des Bachens übermaß, und felten Schlaf.

#### anna 147 anna

Mis Knabe icon vergas ich, blind genug, Das frobe Spiel der Freude, feffelte Un Socrates geweihte Bufte meinen Blick, Bur Rouffeau glubte ftolg des Junglings Berg.

Was mard mir, Seufzer nur und Scham Und finft'rer Ernft, vor dem das Roth Des Lebensmorgens schüchtern schwand; Es rauschte um mich Sang und Scherz der Welt; Ich nährte meinen Traum und meinen Gram.

Wer sohnt den Adel meiner Seele mir, Wer gibt Ersah für die verlorne Frist Des kurzen Lebens, wer führt sie zurück, Die Stunden, die der Träumer schwinden ließ? — Gefunden hab' ich jeht des Lebens große Runsk, Gefunden tas Arcan der gold'nen Seelenruh', Nach der der Weise seufe seufer, und die den Thoren sakt. Mur Eines, Eines ist's, was unser armes Gerz In süßen Frieden wiegt, das glückliche Talent, Das Rleine im mer groß, das Große klein äusen.

Wem diefes ward, den flieht in wunderfüßem Raufch Des Dafenns Traum vorben, erscheint die Welt In freundlicher Gestatt, wie fie tein Weifer fab.

Mit guten Augen febn, gehört jum Glüde nicht; Denn oft verbürgt allein ein lügenhafter Blid Auf uns und auf die Welt den Frieden unfrer Bruft. Ift dir das Große groß, das Kleine flein: So qualt das eine bald und baid das andre dich, Und du baft taufend Noth. Sen du gewandt, Das Kleine fen dir groß, das Große fen dir flein; Du lachft ob aller Weisen Noth, und gehft Nach eig'nem Plane deines Lebens Pfad. —

Beglüdte Thoren, nehmt im furgen Jamben: Spiel Des Dichters beifen Dant und feine Suldigung! Denn fein verkehrtes Berg war' immer noch der Raub Bon nicht'gen Fantafien, hatt' er nicht eure Welt Bu guter Zeit durchreift, und eurer Kollen Werth Mit Lieb' und Laune tief fich eingeprägt. Statt aller Beisheit freut ihn nun fein Stedenpferd, Das eurer Meifter einer ihm verlieb;

### nun 940 . min

Dag bort ein buff'rer Mann nach hober Tugend ringt,

Ein and'rer bort ben ftiller Lampe macht, Und große Todte aus der Gruft beschwört; Daß ein empörtes Bolf den Rampf der Frenheit magt, Und dort ein Fürst ein blut'ges Frevelspiel Mit Bötterrechten treibt, ift ihm nur Rleinigfeit; Sein Berz verdoppelt defhalb feine Schläge nicht, (Wenn nur vielleicht ihn ein Tartaren Fürst Bum Rath erbebt, ein bublerisches Beib Ihm lächelnd ihre Gunft entgegen nicht). Dem Andenfen

der"

verstorbenen Frau D. Müller auf Burabebler

gewidmet.

"Ruhe dir und Kronen des Sieg's, du Seelt, "Weil du so schön warft!" Klovstock.

Rinne hin, der Wehmuth beil'ge Babre, ; Rinne hin auf diefes frifche Grab! Guter Menschen Graber find Ultare, Rinnt, ihr Opferthranen, rinnt binab!

Es ift hin, das furge fcone Leben; Unfre Freundinn fchlaft den langen Schlaf; Mur die Schatten ihrer Thaten fcmeben Um une, die ihr Tod fo bitter traf. Welch ein Nachhall von den Sarmonieen 3hrer Lugend, welcher fcone Biederflang! Laft die Beit und ihre Gonnen flieben, Es verewige fie der Befang!

Welche Seufger tonen um den Bugel, Der die Ufche diefer Guten dedt! Urme Geufger, habt ihr Beifterflügel, Daß ihr uns den edlen Schatten wedt?

Fliegt ju Gott, und fordert fie jurude, Riagt es Gott, daß menig Gute find, Daß ben Qualen graufender Geschicke Biut und Schweiß und manche Thrane rinnt;

Daß die Bofen auf der Erde fiegen,
Daß die Unschuld ichuchtern fich verbirgt,
Daß fich Taufende in Schlummer wiegen,
Wenn der Busenfreund den Freund erwürgt.

Rlagt es Sott, und fordert fie gurude, Denn fie rettete und half fo gern; Bitwen, Baifen! mit bethrantem Blide Fleht herab fie von dem fernen Stern! - 24, fie fehrt nicht wieder; unfer Fleben, Unfer Geutzen bringt fie nicht zurud. Schöne Geele, tannft du untergeben? Reigt dich noch des Erdenlebens Glud? -

Droben! droben! Seele, dir fen Friede! Bitte für uns, die du Frieden haft! Und der ferne Sall von unferm Liede Tilge dir der Erdenbilder Laft.

Tauche fie in jenem Strome nieder, Wo des Ciends graufe Fantafie verschwimmt, Und der Zepher rubevoller Lieder . unfre Geifter gur Bergeffung flimmt.

Mus des Stromes buffern Fluthen hebe Rettend fich ein heifigeliebtes Biid \*); um die beffe guter Mütter ichwebe Dantbar diese Lochter gut und milb;

<sup>&</sup>quot;) Die Frau Amtshauptmänninn von Burfererode farb zwen Jahre vor ihrer verewigten Mutter.

Und fie fage: "Mutter, fomm' jum Throne, "Bo der beit'ge Gott die Thaten magt; "Mutter, tomm' jum Richter, tomm' jum Lohne, "Juble, wie man weinend feine Kronen tragt!"

# Der erfrorne Weinftod.

Dat auch dich der Nordwind icon getodiet, Weinftod, der nit Früchten, idon geröthet, Nachbarlich fich um mein Fenfter mand? — D fo früh dahin! — und beinen Reben Uch, entquoli fo ferlenvolles Leben; Jeder traumte fich in's beff're Land.

Junger Weinflod, beine Freunde trauern, Gehn mit Webmuth nach den oden Mauern, Wo du farbft, und wo dein Stamm vergebt. D ben beiner Trauben fugem Feuer Tonte hochgefang ben harf' und Leper! — Und dief alles hat ber Wind verweht!

Baume leben noch, ben beren Früchten Unfre ediern Geifter ichamvoll flüchten, Und der grobe Rorper üppig flegt; Baume, die ben falten Schwachfopf laben, Wahrend fich ben deinen Gettergaben Bedes edle Berg in Bonne wiegt.

Muß, geweibt, jum beil'gen Dichterkrange, Der Begeift'rung fcopferifche Pflange, Muß fie frubes Todes Opfer fenn? — Bebt fie Sanger unter Sturm und Wettern Soch empor ju ihren Lieblingsgöttern, Soll man ihr fein dantbar Opfer weib'n? —

Lebe mohl! bein wolluftvoller Segen Romm' in andern Welten und entgegen!
Selig fen der Ewigfeiten Raufch!
Nichts erfirbt in Gottes Weltenmeere;
Babilos wechfeln feiner Wefen heere;
Leben — Tod — es ift ja nur ein Taufch. —

#### \*\*\*\* 155 \*\*\*\*\*

So, wie du, erftirbt ber junge Dichter, Der der Zufunft zauberifche Lichter In erhabner Uhndung vorgenoß; Ihm entftrömten feurige Gefuhle, Früh verfinft er in des Grabes Rühle, Fühlt die Thräne nimmer, die ihm fioß. 100 00 00

# Inhalt.

|                                             |     | ite. |
|---------------------------------------------|-----|------|
| Vorrede                                     |     | 3    |
| Bebichte.                                   |     |      |
| Grinnerung                                  |     | . 19 |
| Sual der Liebe                              | • 1 | 25   |
| Beren M W ju feinem Geburtstage.            |     | 27   |
| Das neue Jahrhundert                        |     | 20   |
| In das Stammbud des herrn U 20              | •   | 31   |
| Das einzige Reue. Infdrift an jeden Ort.    |     | - 32 |
| Grabgefang. Giner Menschenfreundinn gewid:  |     |      |
| mets ( . : 5).                              | 11  | 333  |
| Das Moos.                                   | •   | 30   |
| Das Leben, ein Traum.                       |     | . 37 |
| Denfmahl der Freundschaft. Dem Beren Cantor |     |      |
| Wehifahrt ben feinem Abgange von Burg:      |     |      |
| merhan cominmet                             |     | 33   |

### mm 158 mm

| The extract in the second of the second seco | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Die Manfafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 41   |
| Tifchlerlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44     |
| Rundgefang, bem burch ben Gisgang ber Gaale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| im Jahre 1700 verungludten Landmanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Sofmann von einigen Freunden gesungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| als er in feine neue Sutte einzog, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| mis the fill ferre little spille eingog, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48     |
| Bugleich feinen Geburstag fenerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40     |
| Liebe und hoffnung. In das Ctammbuch bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Beren Lieutenants von Bernewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51     |
| Geburtstags: Gefang. Dem Beren U 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| gewidmet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52     |
| Der Stern der Liebe. Romange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54     |
| Dem Beren Oberamtmanne Gifenbuth gewidmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50     |
| Der Frühling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63     |
| Phylis und Chloe oder ber Schmetterling. Gine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Jonlle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 64   |
| Der Taufch. Gine Idnlle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68     |
| Abendlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73     |
| Un 3. G. 2B. am Geburtstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77     |
| Die Hoffnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.8    |
| Um Geburtstage einer Mutter, von ihrer juns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| aan Cantan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81     |
| gen Lochter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.1    |
| Das lette Abendlauten des alten Schulmeifters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| von Krondorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Dde auf das neue Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87     |
| Dde. Unf den Tod des herrn Dr. Otto ju Wei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Benfels. grand ning & All. and and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t. 92  |
| Prolog. Gefprochen auf einem Privat : Theater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Den 1. Jarner 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94     |
| Aufmunterung jum Wohlthun. Gine Rede, ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| halten im Rreife edler Privat: Schaufpie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ler ju Weißenfels. 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97     |
| Der Bienenftich ober ber erfte Ruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

### mm 159 mm

|                                                                                             | 6    | ite. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Das erarimmte Madchen                                                                       |      | 104  |
| Das ergrimmte Madden                                                                        |      |      |
| Taufe                                                                                       | •    | 106  |
| Der Tod. Gin Bolfelied, nach ber Melodie: im                                                |      |      |
| Grabe ift Ruh' u. f. w.                                                                     |      | 107  |
| Schwalbengefang                                                                             | •    | 112  |
| Trinfflied.                                                                                 |      | 113  |
| Centiant.                                                                                   |      | 115  |
| Die Mutter der Borwelt. Gine Jonlle                                                         |      | 117  |
| Un Gottfried Martini, nach überfendung einer                                                |      |      |
| Bouteille Champagner. 1800.                                                                 |      | 122  |
| Mustrud findlicher Erquer am Garge eines ge:                                                |      |      |
| liebten Batere, des herrn D. Otto gu                                                        |      | 483  |
| Weißenfels. Reujahr 1801                                                                    |      | 124  |
| Der schmachtende Milon                                                                      |      | 125  |
| Der rermandelte adonts                                                                      |      | 133  |
| Einem edlen jungen Frauergimmer an feinem                                                   |      |      |
| Geburtstage                                                                                 | •    | 157  |
|                                                                                             |      |      |
| Unter bas Portrat der Matreffe eines Fürften.<br>Dem Berrn M. Schneider am Tage feiner ebe- | •    | 109  |
|                                                                                             |      | 4.10 |
| lichen Berbindung. 1800                                                                     | •    | 140  |
| Maintese                                                                                    |      | 141  |
| Mpromtu auf einer Durdreife durch * *, als der                                              | •    | 141  |
| Berfaffer im Zimmer eines Welehrten das                                                     |      |      |
| Portrat feines Konigs mitten unter den                                                      |      |      |
| Bildniffen der größten Deutschen Philo:                                                     |      |      |
| fophen fand.                                                                                |      | 1.55 |
| Das Blud der Thoren. Gine Gronie                                                            | 1728 | 146  |
| Dem Undenfen der perftorbenen Grau D. Müller                                                | 988  | 1.10 |
| auf Burghefiler gewidmet.                                                                   |      | 150  |
| Der erfrerne Weinftod                                                                       | 1783 | 153  |
|                                                                                             | 1770 | 250  |

and the country of th S'er err eine gir d'ingut fin gin D'enn fin Cherryen CALL RICE TO THE THE THE TANK OF THE PARTY O Service of series applies to the series of the series of the character products to the case of the





### Gedichte

2012

Shiller 3:21 Goethe. 3 Th. Rörner 3 Di. Burger. 3 Ib. Matthillon. 3 Ib. Barbe. 1 Th. Rind. 1 Th. Galis. 1 Th. Fint. 1 Th Rleift. 1 Ih. Thummal. 1 Th. Brun (Friderife). 226. Rofegarien. 3 Eb. Salegel (Ar.) 2 Th. Spiegel (2 B.) 2 Th. Fouque. 1 Th. ( cina 1 36. Leving, 7 Sh. 551ty. 1 Th. 30A. 2 Il. Stolberg (T. Os., 386. Gerftenberg. : Ib. UA (3. 1) . . . Eb.

Miringer. 2 Th.

DE 3

N. 4

Alpinger's Doolin von Maing. 2 Eb.

Righten, 3 Th. Line theart, for, dictional engine, 3 Th.

V Biciano & Locion. 3 Th. Raffner's Sinngedich: 4 te u. Einfalle. 1 Th.

" Neubed (Dr.) Die (Be:

E 46

5 30

1

Sáp Ver'd Theater.

4 12 Th.

4 Goethe's Theater.

12 Th.

2 Thuilings Theater.

4 35.